

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

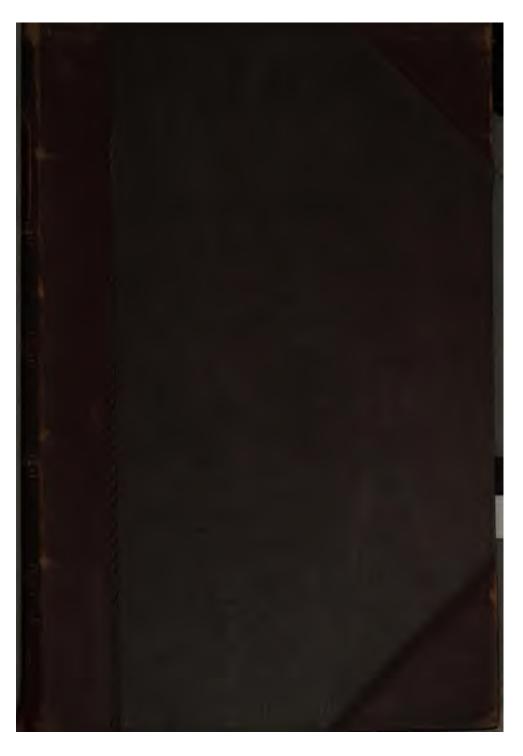





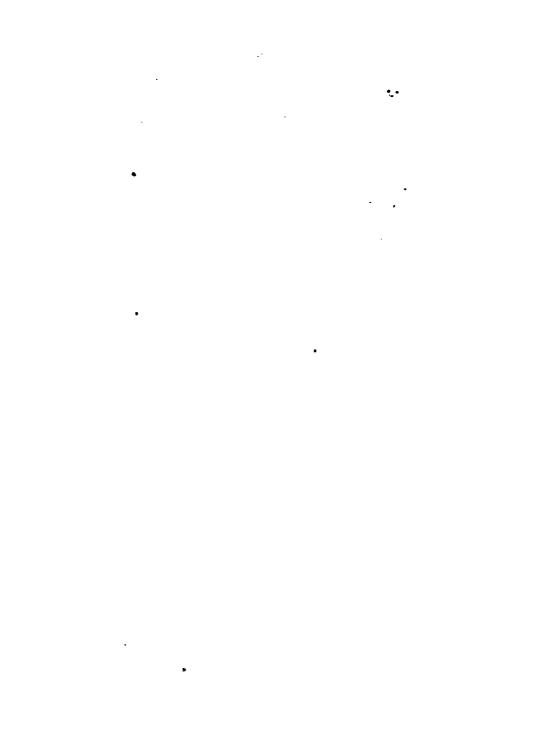

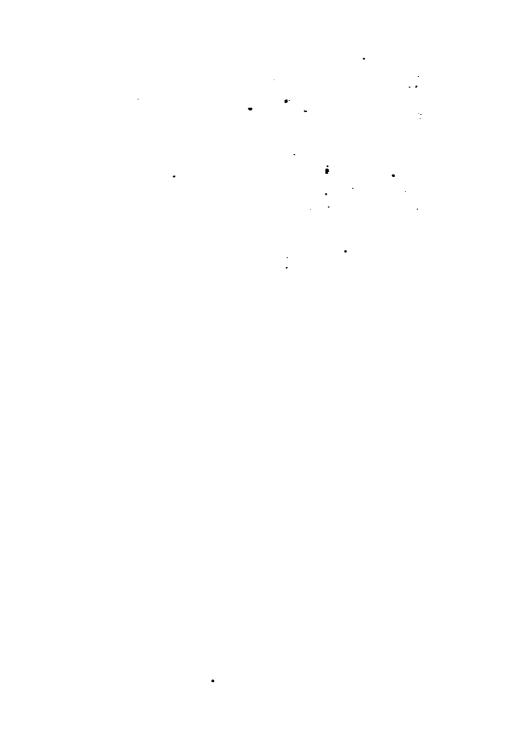

|    | • | • |   |  |  |
|----|---|---|---|--|--|
|    | · |   |   |  |  |
| w. |   |   |   |  |  |
|    | · |   | • |  |  |
|    |   |   |   |  |  |
|    |   |   |   |  |  |
|    |   |   |   |  |  |
|    |   |   |   |  |  |
|    |   |   |   |  |  |
|    |   |   |   |  |  |
|    |   |   |   |  |  |



Briefe ans Aegypten und Anbien.

• 

.

+ 4

## Briefe

aus

# Aegypten und Nubien

von

Wilhelm Gent.

C

Berlin. Carl Barthol.

1853.

201, 06. 245



201. d. 345

.

### Inhalt.

|      |                                  |      |     |     |   |   |   | Geite: |
|------|----------------------------------|------|-----|-----|---|---|---|--------|
| Vori |                                  | •    |     | •   |   |   |   | I.     |
| 1.   | Marfeille ben 10. Marg 1850      |      |     |     |   |   |   | 1      |
| 2.   | Cairo ben 30. Marg               |      |     |     |   | • |   | 6      |
| 3.   | Cairo ben 21. April              |      |     |     | • |   |   | 22     |
| 4.   | Cairo ben 1. Juni                |      |     |     |   |   |   | 46     |
| 5.   | Cairo ben 3. Juli                |      |     |     |   |   |   | 69     |
| 6.   | Cairo ben 3. August              |      |     |     |   |   |   | 83     |
| 7.   | Cairo ben 29. August             |      |     |     |   |   |   | 87     |
| 8.   | Cairo ben 1. Oftober             |      |     |     |   |   |   | 99     |
| 9.   | Cairo ben 2. November            | •    |     |     |   |   |   | 103    |
| 10.  | Um Borb bes Marguich             |      |     |     |   |   |   |        |
|      | (Esneh) 16. November             |      |     |     |   |   |   | 116    |
|      | 19. November                     |      |     |     |   |   |   | 129    |
| 11.  | Bwifden Danbur und Rorosfe 24.   | . No | ven | abe | r |   |   | 133    |
|      | Deri und 3brim 26. Rovember .    | •    |     |     |   |   |   | 151    |
|      | Techta ben 27. November          |      |     |     |   |   |   | 153    |
|      | Guftul Abbenbahn ben 30. Novem   | ber  |     |     |   |   |   | 154    |
| 12.  | Bom zweiten Rilfataraft vom 3. I |      |     |     |   |   |   | 157    |
|      | Babi-Balfa ben 4. Dezember       | •    |     |     |   |   |   | 158    |
|      | Ipfambul ben 7. Dezember         |      |     |     |   |   |   | 163    |
|      | Affuan ben 13. Dezember          |      |     |     |   |   |   | 165    |
| 13.  | Ebfou ben 18. Dezember           |      |     |     |   |   |   | 169    |
|      | Denbebrah 1. Januar 1851         |      |     |     |   |   |   | 174    |
| 14.  | Conftantinopel ben 4. April 1851 |      |     |     |   |   |   | 190    |
| 15.  | Corfu den 20. April 1851         |      | :   |     |   | • |   | 210    |
| -0.  | ently any wor where root         | •    | •   | •   | • | • | • | 210    |



Der Dichter läft ben norbischen Fichtenbaum unter ber falten monotonen Schnee= und Giebede von ber Balme im fernen Morgenland träumen, die auf brennender Felswand in heifer Sehnsucht um ben fernen Geliebten fich verzehrt. Wer fann bie Bahrheit biefer finnigen Allegorie verkennen, wenn man auch nur ber Jugendphantaffeen gebenkt, die uns bei ber Bibel, bei Taufend und eine Nacht über Land und Meer in die wunderbare mahrchenartige Welt bes Drients binübertrugen, Die tros aller Frembartigkeit uns anheimelt, als gruften wir wieber bie Befilde ber Beimath, welche mit ihrem Zauber unser ftilles Sinnen umzieht. In biefer febnfüchtigen Empfindung für bie Länder bes Aufgangs, aus benen bie lichten Rindheitsträume von ber Menschheit Wiege in unfer thmmerifches Leben binaberklingen, fpiegeln wir nur jene große weltgeschichtliche Richtung und Begiebung ber europäischen Menschheit auf ben Orient in uns felbft wieber ab, bie ein rother Faben burch bie gange Befcichte unferer Civilifation binburchläuft.

Freilich ift biese nicht birect aus prientalischen Ginfluffen abzuleiten. Ein affatisches Urvolt, bem die bochfte Bilbung von einer gutigen Gottheit mitgetheilt mare. und mit beren färglichen Reften wir unfer geiftiges Leben fristeten, ift die troftlose Erfindung jener mustischen Spekulanten, welche bas Menschengeschlecht nicht in freier producirender Thätigfeit vom Niedern jum Böhern fortfcreiten laffen, fondern es jum bloken Reproduciren und finnlosen Wiedertäuen angeblicher Traditionen berabmurbigen wollen. — Aber indirect hat ber Drient ben weit= greifenbsten Einfluß auf die gefunde und beshalb von ben Beifteslahmen ftete verketerte fortichreitende Culturbewegung geäufert. Das Erwachen bes griechischen Beiftes, in bem ber erfte Strahl humaner Freiheit aufblitt, knüpft fich an ben Rampf um Troja, ben letten vorge= ichobenen Boften bes Orients, ein Rampf, ber typisch bie gange fpatere griechische Beschichte vorbilbet, ber in taufend verschiebenen Formen und Wenbungen erneuert ben Carbinalpunkt griechischen und allgemein menschlichen Strebens und Wollens enthüllt, Die Freiheit und ihre Bropaganda, die in bewufter Klarbeit ichon ben Da= cebonier nicht gang vergeblich hinaustrieb zu ben Tropaen über ben altersschwachen Despotismus. Diefes Streben, fo verfrummt es auch hervortreten mag in ber brutalen ganber- und Beutegier Roms, in bem bigotten Kanatismus abenteuerlicher Kreuzzügler und moberner Muder-Miffionaire, die ben Teufel mit Beelzebub vertreiben, in bem mesquinen Rramergeift ber Englanber, welche bie indischen Bölker exploitiren, ober in ber allmächtig sich gebehrbenben Berschsucht russischer und französischer Satrapen, dieses Streben ist bennoch ber eigentliche Kern und Nerv jener tausend Kämpfe, in benen Drient und Occident mit einander gerungen, ein Keim, der reprimirt seine Lebenstraft nicht verliert, sondern stärft, und im Lauf der Zeiten, im Drang materieller Nothwendigkeit, auch geistig und ethisch, im Bewustsein und sittlichen Willen der Menschheit, zur siegerischen Geltung hindurchdringen muß.

Drient und Occibent bilben polare Gegenfätze, die einander anziehen und abstoßen, um in diesem Verhältniß ihrer Kraft, ihres Gehalts inne zu werden und sich zu potenziren, eine Beziehung, die jedenfalls nicht auf endlose Pendelschwingungen hinausläuft, sondern in der nothwendig das eine Glied von dem andern absorbirt werden muß, so daß sein wahrer und rectisicirter Gehalt zum Inhalt dieses gemacht wird, ein Prozeß, dessen Formen und Wandelungen die Philosophie der Geschichte sestzustellen hat. Denn die menschliche Anlage besteht nicht bloß in der Fähigseit, durch spontane Thätigseit das eigene Wesen zu erzeugen, sondern in ihrem Universalismus besitzt sie auch das Vermögen, sich die Errungenschaften anderer zu afsimiliren, zu eigenem Gebrauch umzugestalten und zu verwerthen.

Ehe benn aber bas humane Leben ber Freiheit auf Griechenlands geweihtem Boben Wurzel schlug und in Kunst und Wissenschaft jene ewig morgenfrischen Sprossen hervortrieb, hatten schon Jahrtausenbe lang afiatische Bölfer bie eigenthumlichen Naturanlagen ausgeprägt, und,

ł

wenn auch nicht in geschloffener historischer Continuität, boch in ber charafteristischen, noch heute bort herrschenden Bölkerscheibung bie Berrlichkeit ber Menschennatur ent-Die relativ bobe innere Bollenbung affatischen Bölkerlebens mufte aber um fo gewaltiger und folgen= reicher auf bie europäische Bilbung influenzieren, als biefe, burch terrestrische Verhältnisse wie burch bie besondere Raturanlage zu bem Ebelften und Sochsten bisponirt, burch ben Gegenfat, in bem fie innerlich und auferlich ju bem Orient gestellt mar, ju ber höchsten Anspannung ihrer Kräfte getrieben werben mußte. Bloke Nachahmung und trage Aufnahme affatischen Bilbungestoffes fonnte bem Europäer nicht genügen: es ftellte fich ihm die hobe Aufgabe, jenen Stoff in bem eigenen Princip bes fittlichen Lebens wiederzugebären, ein Prozeg, ber nicht via sicca theoretischer Reflexion, sonbern nur burch ein kampfluftiges Leben und bie bochfte Willensenergie gedeihen und gluden fonnte. -

Wir haben dem Orient seine Künste und Wissenschaften, seine Religionen und eine Unsumme technischer Fertigsteiten abgelernt: wird nicht Europa jene entliehenen Güter einmal in veredelter Form mit Wucherzins an Asien zurückgeben? Bei der intellectuellen Erschöpfung des Orients, der wenigstens für sich eines Fortbildungsprozesses unfähig erscheint, war die fremde Domination und europäische geistige Einwirkung möglich. Die Segnungen derselben sind zunächst zwar noch in suspenso: mit unserer habgierigen Wilkührherrschaft und dem ehrsurchtsdummen Bonzentbum unserer Missionaire bringen wir dem Orient

gerade nichts Neues: das patriarchalische Gouvernement wuchs dort ohne bezahlte Sophistik wie das Bambusrohr wild auf, und die Zöpfe sind von dort zu uns importirt: aber vielleicht kommt doch noch einmal die Zeit, wo nach einer Regeneration bei uns die Cultur, statt nach Westen auszuwandern eine rückläusige Bewegung nach dem Osten zu macht, um mit der Kraft erfrischter Lebenssäfte dem Orient in dem weltgeschichtlichen Prozes eine activere Rolle zu verleihen.

Borläufig aber können wir noch felbst burch ben Orient profitiren und aus ihm Lebens- und Bilbungsmaterial schöpfen. Noch blübt ja feine gigantische und ewig jugendliche Ratur fort, wie vor Jahrtausenben, noch lebt feine uralte, reiche und grofartige Geschichte in Sitten und Denfart ber Bolter, wenn and in abgeblagter Geftalt. Noch heute gebeiht die alte Naturfülle in ihren tausend Berrlichkeiten in biefem Mutterlande ber Menschheit, noch thurmen fich feine himmelhohen Berge empor, noch rollen feine Riefenftrome ihre Bogen, um bie reichen Producte fernen Gestaben auguführen. Roch zeigt ber Drient bie Mannigfaltigfeit und ben Reichthum einer ungezählten Bevölferung, bie in ber bewahrten Charafteriftit bie Relitten vergangener munbersamer Berioben ber Beichichte umfaft. Berioben groffartiger Unternehmungen, riefiger Lebensströmungen, bie als mabrchenhafte Sagen im Munde und Bergen ber Bolter fortleben, ja es birgt Erinnerungen von universaler Bebeutung und ergreifenber Gewalt, welche eben beshalb sich burch alle tommenben Generationen ber Menschheit als eiserner Bestand bes geistigen Lebens forterben werben. -

Orient und Occident haben weder die Errungenschaften ihres Geistes schon hinlänglich ausgetauscht, noch eben beshalb jene uralten Differenzen ausgeglichen, die man in den im Anfang der Herodotischen Geschichte bezrichteten Sagen wiederfinden kann, und in den blutigen Geschichten der Engländer in Indien, der Franzosen in Algier wiederausleben gesehen hat.

Daher ift es als etwas mehr benn ein äußerlicher Rufall anzusehen, daß feit ber Entfaltung frankischer Fahnen unter ben ägyptischen Byramiden nicht bloß Bolitit und Wiffenschaft sich bem Orient mit besonderer Aufmerkfamkeit zugewendet haben, sondern bag bas allgemeine culturhistorische Interesse namentlich auch eine Reihe von Rünftlern in ben Orient hinausgeführt bat, welche ergriffen von ber Gewalt orientalischer Natur und bes bortigen Bolferlebens burch Binfel und Palette ben Drient ber allgemeinen Anschauung naher gerudt, und in die Runft ein lebensfrisches Element eingeführt haben. Wie follte bies aber auch nicht ber Fall fein? Reflectirt man barauf, baf bie romantische Richtung in ber Runft, trot aller bedeutenden Productionen, boch gegen die Raturfrische eines gefunden Realismus verstöft, und ju leicht in die Bagheit eines fentimentalen, für die Runft unfruchtbaren Empfindungelebene binüberfpielt, berüchfichtigt man ferner ben Mobegeschmad bes großen Bublifums, ber sich bei ber vorwiegenden Nivellirung und ber vornehmen Blafirtheit bes Geschmads charafteristisch genug in ben matteften Mischfarben gefällt, fo wird ber Orient mit feinen scharfen natürlichen, ethischen, und socialen Con-

traften, fünstlerisch reproducirt, sehr wohl als ein nutbares Gegengewicht gegen bie Ungefundheit und moberne afchgrane Berberbtheit angesehen werben burfen. unsere Poeten aus ber arabischen, perfischen und indischen Lieberwelt neue Lebensfrifche getrunten haben, fo ift namentlich frangofischen Malern aus bem orientalischen Leben, bas fie zur Darftellung brachten, eine Gefundheit fünstlerischer Auffaffung und lebensfrischen Colorits ermachsen, welche alle Rachahmung verbient. Rebenbei baben biefelben einen unerschöpflichen Reichthum ethischen. äfthetischen und socialen Stoffes bei ihren Studien au Tage geförbert, bem Bublitum zugeführt, und ber allgemeinen Bilbung bierburch bedeutende Dienste geleiftet. Die Deutschen find besonders in neuester Zeit nicht hinter ben frangösischen Borbilbern zurückgeblieben, sonbern baben fich ihnen minbestens murbig an bie Seite gestellt. Einen vollgultigen Beweis hierfur liefert Die Diesjährige Runftausstellung, auf ber nach bem früheren Borgange Rretfchmers, namentlich in ber genialen Leiftung Silbebrandts, ben charaftervollen Probuttionen Gepers, ben burch Formenschönheit und Farbenharmonie ausgezeichneten Lanbichaften Mar Schmibt's, ben ansprechenben Gemälden Löffler's. Güterbod's und anderer bas orientalische Element in landschaftlichen und socialen Motiven fo vertreten mar, dag baffelbe beim großen Bublikum eine unverlierbare Stellung erhalten zu haben icheint. Möge es bem afthetischen Intereffe eine munichenswerthe Richtung und intensivere Starte verleiben. -

Aber es ift nicht blog bie ftoffliche Seite, bei ber

15

\*\*\*

.

.

•

.

.

\* 9

### Briefe

ans

## Aegypten und Nubien

von

Wilhelm Gent.

 $\mathcal{C}\mathcal{D}$ 

Berlin.

Carl Barthol.
1853.

201. 06. 245

ment auch von uns verwerthet, mit unsern artistischen Zuständen und socialen Bedürfnissen vermittelt werden kann, das, meine ich, hat Herr v. Diebitsch in einer beswunderungswürdigen Weise gezeigt. Aber freilich — gut Ding will Weile haben. Die Anerkennung, welche jener eifrige und sinnreiche Architekt bei Kennern gefunden hat, kann nur langsam bei einem Publikum durchdringen, welches in seinen Wirthschaften und Zimmern mit dem vollen Chaos der Geschmacksurtheile ringt. Wie aber die arabische Ornamantik aus einem seinen Geiste, der sich mit Behagen einer befriedigten und harmonischen Hänslichkeit hinzugeben versteht, hervorgeboren ist, so sein ihr Berständniß eine verwandte geistige Disposition vorans, deren unser unruhiges Büreaus und geschwätiges Salonleben wohl nicht recht theilhaftig ist.

Möge nur Herr v. Diebitsch veranlaßt werden, seine scharffinnigen Ansichten über die praktische Anwendbarteit der arabischen Architektur für unsere Bedürfnisse, so wie seine bedeutenden und umfassenden Studien zu versöffentlichen, welche er bei jahrelangem Durchforschen der Alhambra und anderer orientalischer Baureste gemacht hat.

Das merkwürdigste und wunderbarste der orientalischen Länder ist das allen Zeiten räthselhaft erschienene Aegypten, welches mit dem eigentlichen Asien durch eine Landenge verbunden, über diese muthmaßlich den edleren Theil seiner Bevölkerung erhielt, eine Reihe nachhaltiger Invasionen erlitt, und an allen dem eigentlichen Asien harakteristischen Sigenthümlichkeiten participirte, während

es andererseits von Guben ber influenzirt, ben mertwürdigen Berührungspunft ber faufasischen und Reger-Race barftellt, und fraft biefer Beltstellung, fraft einer an finguläre Lebensbebingungen gefnüpften Cultur, nach Begels treffender Aeugerung als die Verpuppung bes Beiftes erfcheint, ber in Griechenland als fconer, farbis ger Schmetterling feine Bulle verlaffen bat. Wie in ber Sphinrgeftalt fich bas ichone menschliche Wefen mit bem schweren Thierleib zur anziehenden aber graufenhaften Monftrofität paart, fo hat jenem Symbol gemäß bie ägpptische Cultur bie beterogenen Bestimmungestücke menschlichen Wefens in festgehaltener abstracter Trennung. jebes für sich in einer bem andern biametral entgegen= gefetten Beife ausgebilbet, bie bem Menichen anzuftrebende harmonie geistigen und sinnlichen Lebens verloren und Erscheinungen hervorgetrieben, Die jusammengefaßt einen vollständigen Amphibiencharafter menschlichen Be-Auf ber einen Seite finden wir bier fens ausweisen. ein reich entfaltetes Leben ber böheren Intelligenz, welche eben fo fehr aus ben uralten Reften ber Baufunft, mancherlei Runfte und Wiffenschaften, wie ber Deg- und Sternfunde, ben icharf ausgeprägten bierarchifden Staatsformen nebst ber betaillirenden Lebensorganisation redet. als fie aus ber immensen in späterer Zeit zu Alexanbrien erblühenden wiffenschaftlichen Thätigfeit hervortritt. welche Aegypten zum geiftigen Weltcentrum machte. Wenn bie spätere arabische Bilbung, bie in Aegypten heimisch wurde, auch aus nicht eigentlich ägyptischen Motiven abzuleiten sein möchte, so zeigt boch die Qualification ber

Meghpter für bie Aufnahme ber universellen Tenbengen bie Gefügigkeit ber geiftigen Anlage, welche nach Jahrhunderten der Erbrüdung auf eine beachtenswerthe Beise in unfern Tagen fich wieber geltend macht. Andererfeits bat biefe intellectuelle Fähigkeit und Fertigkeit die finnliche Seite ber Menschennatur nie bewältigen können. Die fonst überall veredelnd geistige Thätigkeit war wirfungelos gegenüber einem felbst burch religiöfe Culte fanctionirten Genufleben, welches man Beforgnif trägt nach Herodot zu charakterisiren, und welches in modificirter Geftalt vermuthlich zu allen Zeiten in gleicher Ueppigfeit aufgetreten ift. In biefen bisparaten Eigenthumlich= keiten bes ägpptischen Beiftes ruht feine anziehenbe und abstoffende Rraft, welche er auf bie ebleren Bölter bes Alterthums, bie Juben und Griechen, unverfennbar gebabt bat.

Als Jehovah sein Bolf aus ägyptischer Knechtschaft führte, entwendete dieses nicht nur die goldenen und silebernen Gefäße der Aegypter, sondern aus der reichen Natursymbolik der ägyptischen Religion in dogmatischer Anschauung und im Cultus entnahm es die ganze priesterliche Organisation, und jene idolatrischen Borstellungen, welche ihm so leicht die verlassenen Fleischtöpfe in's Gedächtniß riesen, und welche, um zurückgedrängt und dem Jehovahdienst völlig angepaßt zu werden, des läuternden Wistenausenthalts und strengster priesterlicher Censur bedurften. Tropdem hatte das jüdische Bolk eine Antipathie, wie gegen alle übrigen Götter-Culte, so vornehmlich gegen die Gräuel des ägyptischen Thierdienstes.

Das Bolt ber Griechen war in Naturanlage und Geschichte in gemiffer Beife bas Gegentheil ber Megupter: mahrend wir bei biefen bie burchgreifende Diffonang ber geistigen und finnlichen Seite gewahren, zeigen jene eine naturgemäße menschlich schöne Sarmonie. betrachteten bie Griechen bie ägpptische Dent- und Lebensweise als etwas so burchaus Frembartiges und Incommensurables und wurden von Verwunderung und ehrfürchtigem Staunen für fie erfüllt, welches freilich fpater bei erwachtem Bewuftfein bes eigenen Werthes einer auberen Stimmung weichen mochte. Diefes gegenfätliche Berhältniß, welches Apulejus burch bie Bemertung figirt, bag bie Aegypter burch Wehflagen, bie Griechen aber burch Tange ihre Bötter ehrten, übte, ba es fich burch alle Eriftenzformen hindurchzog, eine gewaltige Angiehungefraft auf bie griechische Empfänglichkeit und einen neuerbings wohl etwas unterschätten Ginfluß aus. Mag immerbin agpptische Briefterlift bem von Wiffensburft befeelten Griechen viele Kabeln und munberliche Reflexionen aufgebunden haben, mogen auch viele falfche Borftellungen burch fie über ben Busammenhang bes Griedenthums mit Aegypten in Cours gekommen fein, fo läft fich boch wohl nicht gang ber Ginfluß namentlich mathematischen Wiffens und gemiffer religiöfer Doctrinen, 3. B. ber Seelenwanderung, in Abrede ftellen. Die pythagoraifd-platonifche Richtung, bie menigstens eine Seite bes eigenthumlichen Griechengeistes offenbarte, entwidelte Grundansichten, welche bie auffälligsten Analogieen bei ben Aegyptern haben. Aber bie Griechen festen bie agyp=

tifche Ueberkommenschaft burch bialektische Thätigkeit in eigenen Besitz um. Daber konnte ber griechische Romi= fer Angrandribes (bei Athenaus) icherzend bie Aegupter anreben: "In Gure Gefellschaft taug ich nicht, nicht find einstimmig unsere Sitten und Gesetze. Ihr betet an ben Dofen, ben ich ben Göttern opfere, ein großer Gott ift Euch ber Mal, boch mir ein großer Lederbiffen, 3hr scheuet Euch vor Schweinefleifch, ich schmaus es mit Bergnugen, Ihr ehrt ben hund, ich schlage ihn, wenn er mir wegschnappt einen Biffen, Ihr seib bestürzt, wenn einer Rat' mas fehlt, ich freue mich und zieh' ihr ab bas Fell, Ihr macht Euch aus der Spipmaus mas, ich aber nichts." - Trot bes fo icharfen und bewuften Begenfates bewiesen aber bie Briechen ben Megyptern nicht nur ftete große Berehrung, fondern bie neuplatonischen Philosophen, welche bie pythagoraische Richtung zur vollen Reife brachten, vermochten bei der in der That merkwürdig tieffinnig burchgebilbeten Religionsanschauung ber Aegypter in biefer, wenn nicht bie Urquelle, fo boch ben Abfenker ihrer eigenen, in grauer Borzeit angeblich fcon gefannten Beisheit zu erbliden.

Es erwuchs aber ber ägyptische Geist in seiner Eigensthümlichkeit mit einer gemissen Rothwendigkeit aus terrestrischen Bedingungen, die bei ihrer constanten, schwer überwindlichen Natur trop aller Stürme und veränderter Denkweise seine allgemeinen Grundzüge die auf die Gegenwart conservirt haben. Der starre Gegensatz der steinigen und halmlosen Wüste und des Nils mit seinen bestruchtenden Ueberschwemmungen und periodischem Zurucks-

treten concentrirte alles Leben auf die Stromnieberungen. Die Abhängigkeit ber gangen Erifteng von bem Blug, welche fortbauernd Anstrengungen gegen bie andringenben Sandwellen ber Bufte bervorrief, die Ueberschwemmungen und ihre Periodicität, welche gur festen Besithbestimmung Feldmeftunft nöthig machte und ben Lauf ber Gestirne beobachten lehrte, Diefe Momente mußten in bem Beift eine abstrahirenbe Reflerion begründen und ausbilben; und ba, um bes 3meds ber Gelbfterhaltung willen, bie Befellschaft bier einer Alles umfaffenben Befammtleitung nicht entbehren fonnte, fo entstanden mit einer intelligenten, Cultus und Caravanenhandel gleich= mäßig verwaltenben hierarchie naturgemäß jene Abstufungen von Thätigkeiten in ber Gefellschaft, bie zu ber Berknöcherung eines eigentlichen Raftenftaates führten. Aber jene immense Thätigkeit, welche hinderte, daß nicht gang Megypten jur Bufte und jum Sumpf murbe, erzeugte in bem Lande eine Fruchtbarkeit, Die felbft jest, wo eine verkommene und indolente Bevölkerung nur noch vermittelft der großartigen Baureste ihrer Urväter muhfelig vegetirt, in Erstaunen fest. Bei ber fo entstanbenen Raturfulle begreift man aber auch, wie bie finnliche Lebendrichtung, Die Rehrseite jener intellectuellen und ftaunenswerthen praftischen Thatigfeit, in eine mabre Bestialität übergeben konnte. Die bobere, bas menschliche Treis ben in feiner Bielartigkeit harmonifirende Willensthätigfeit, welche in ber inviduellen Freiheit ihre Quelle, und in bem Universalismus ber Weltbefreiung ibr Riel bat. tonnte in einem Lanbe nicht gebeiben, beffen Bevolkerung

im Leben balb die hächste Noth erlitt, balb einer verlockenden Ueberfülle genoß, und bei dieser Schla und Charybdis des ethischen Prozesses eine Hierarchie zu ertragen hatte, deren Selbsterhaltung nur durch die List möglich war, mit der sie durch imposanten Ceremonienbienst und durch religiös sanctionirten Sinnencultus die niederen Klassen des Bolks zur eigentlichen Bestialität herabstimmte. Daher ermangelt Aegyptens Geschichte durchaus des geistigen Abels, zu dem wenigstens periodenweise alle Culturvölker sich emporarbeiten.

Wie die koptische Sprache einen hölzernen, für die Runft ber Rebe und poetische Darstellung ungeeigneten Charafter besitt, so verläuft sich auch die gesammte literarische Broduction ber alten Aegypter in durre Mittheilung von Thatsachen und trodenen furzen Lehren. Die Stellung bes ethischen freien Willens nimmt bier bie Lift, Berschmittheit und Abgefeimtheit ein, Die bei ben Prieftern zu Sause, von den untern Rlaffen ber Bevölkerung fustematisch als Begengewicht gegen bie freche Willführ ber Oberen erercirt marb, und noch heute florirt. Wer in dieser Gattung von Geist excellirte, mar ein Beros. Oft machten bier Sallunken, Die burch Bfiffigfeit und Saunerstreiche Bewunderung erregten, anderemo aber bem Galgen nicht entgangen waren, die glanzenbste Carrière, wurden Kürsten und Könige (wie Amasis, jener Solbatenfönig), und regierten als vielgeliebte Retter bes Baterlandes quand meme gang füperbe. Die liftigen, gierigen, wolluftigen Thiere, wie Schlangen, Raten, Krotobile, genoffen baber natürlich einer befonderen religiöfen

Berehrung. \*) Dieser Charakter ber List, ber Schwelgesrei, ber Frivolität ist das nothwendige Correlat des geisftigen Lebens bei einem Bolke, welches unter einer abgeseimten Priesterschaft durch allerhand religiöse Beranskaltungen zum willenlosen Mittel und damit noch unter die Bestie herabgedrückt ist. Natürlich Der Unterdrückte rächt sich, indem er selbst der dominirenden Gewalt ein Bein stellt, und diese Heimtlicke mit aller Raffinerie der Resserion cultivirt.

Wir müßten indeß ein Buch einem Buche voranschicken, wenn wir den eigenthümlichen Geist Aegyptens
in allen Formen und Wandelungen im religiösen und
sittlichen Leben durch die Perioden seiner Geschichte verfolgen wollten. Mögen diese Bemerkungen dem nachsichtigen Leser für die folgenden Briefe Interesse einslößen, welche die disjecta membra jenes Geistes besprechen, wie sie auf einer Reise eben entgegentreten, und
zu deren Verständniß und näheren Würdigung diese mehr
zusammensafsende Betrachtung vorausgeschickt wird. Die
natürlichen, unzerstörbaren Lebensbedingungen des ägyptischen Volkslebens haben in diesem auch gegenwärtig Zu-

<sup>\*)</sup> Die Berehrung ber Thiere bei ben Indiern hat ihr Motiv in einem sinnigen Gesühlspantheismus, der von Bohlwollen und Theilnahme für alle empfindenden Wesen getragen auch in seiner Berirrung noch einen liebenswürdigen Zartsinn offenbart, während die Aegypter vielmehr in ihren heiligen Thieren die Incarnation ihrer inneren Unsauberkeit aborirten. Denn im Sinklang mit seiner Seele wählt der Mensch die Objecte seiner Berehrung.

stände erzeugt, analog benen, welche wir aus den alten Zeiten burch die hiftorische Tradition kennen.

Es sind diese Briefe auf einer Reise geschrieben, die der Verfasser zu seiner künstlerischen Ausbildung unternahm. Freilich bieten sie weder in politischer noch wissenschaftlicher Hinsicht einen anziehenderen Inhalt, sondern enthalten nur individuelle Begegnisse, Scenerieen aus dem Leben, und einige beiläusige culturhistorische Bemerkungen. Dennoch steht zu hossen, daß bei der von uns slüchtig stizzirten Bedeutung des Orients für uns, besonders in artistischer Hinsicht, diese Briefe sür diejenigen nicht unerfreulich sein werden, denen gelehrte Schristen über den Orient ungenießbar, und Bücher leichterer Art erwünscht sind.

Da der Verfasser literarischen Ruf weder zu gewinnen beabsichtigt, noch verlieren kann, so hatte er keinen Grund, dem freundlich ausgesprochenen Bunsch nach Veröffent-lichung dieser anspruchslosen, zunächst für die Eltern bestimmten Briefe in den Weg zu treten. Mögen sie denen, welche die gleichen Länder durchreist, angenehme Rückerinnerungen wecken, und anderen wenigstens ein Interesse an den Erscheinungen des Drients einflößen, welche jener Beachtung in hohem Maße so würdig sind, die ihnen schon von vielen gezollt wird.

Berlin im Dezember 1852.

Wenn Ihr diesen Brief empfangen haben werbet, bin ich am ersten Bestimmungsort meiner Reise ansgelangt, in einer von Aegyptens Hauptstädten, in Alexandrien. Heute gegen Abend schiffe ich mich mit dem englischen Post-Packet-Dampsschiffe (le Merlin) ein, bessen Commandeur der Schiffslieutenant Turner ist.

Am 5. Morgens 10 Uhr bin ich von Paris absereist, und vorgestern Abend langte ich in Marseille an. Es ist eine Witterung hier, wie sie bei uns im Juni und Juli nicht schöner sein kann; die Abende selbst sind wie Sommerabende; ich habe den gestrigen Tag darum wohl benutt, und bin bis in die Nacht hinein spaziren gegangen. Am Meeresufer habe ich einige Croquis gezeichnet, jedoch nicht viel. Große Lust zum Zeichnen habe ich auch auf der Reise von Paris hierher empfunden; es ist aber unmöglich, Alles mit einem Male zu erfassen. — Für jetzt ist meine ganze Seelenthätigkeit dem Oriente zugewens bet; dort will ich zu erfassen suchen, was mir mögslich sein wird.

Paris habe ich in ber heitersten Stimmung ver-Mehrere meiner Freunde begleiteten mich gur Diligence; unter ihnen bie Maler Simon aus Bern, Beilbuth und ber Architeft Saftebt aus Sam-Bis Tonnerre fuhr ich mit ber Gifenbahn; von bicfem vittoresten Orte batte ich gern einige Beidnungen jum Andenken mitgenommen; boch bie Diligence ging gleich weiter fort bis Chalons, von wo ich die Reise bis Lyon per Dampsichiff auf ber Marne und Saone fortsette, beren Ufer, jemehr fie fich Lyon näherten, immer malerischer wurden. In Lyon blieb ich bie Nacht und einen halben Tag, um bas Museum zu besehen, welches ich noch nicht kannte; obgleich man in ben Provinzial-Museen selten viel Gutes findet, fo gab es boch manches ju feben, mas mein Interesse in Anspruch nahm. -In Avignon hielt ich mich einen Nachmittag auf, um noch einmal die alte Pabstburg aus dem 14. Jahrhundert genauer zu betrachten. Avignon hatte in mir bei meiner erften Durchreise, als ich von Spanien gurudfam, einen fehr lebhaften Gindrud gurudgelaffen, obaleich ich mich nur eine Stunde aufgehalten hatte; ich erkannte von weitem sogleich alle Ruinen wieder, und wünschte wohl, mich späterbin bort einige Zeit aufhalten ju konnen. Die Monumente von Avignon erweden traurige Reminiscenzen aus ber Bergangenheit; fie geboren zu ben Architetturmerfen bes Mittelalters, bie ben Despotismus jener finftern Beiten am lebhafteften abfpiegeln. Be-

nia beitre Erinnerungen mischen fich ba binein, uns ter diesen die an die Quelle: la Vaucluse, bei ber Petrarca seine unsterblichen Sonnette, bie er feiner Laura widmete, niederschrieb. Ginige noch ziemlich aut erhaltene Engel von Memmius, einem Freunde Petrarca's, jogen mich an; von biefem Rünftler rührt auch jenes Bildnig von Petrarca's Laura ber. welches bis auf unfere Zeiten gekommen ift. Eben fo existiren in Avignon noch Fresten von Giotto. welche Riguren von munberschönem Ausbrud geigen. 3m Meußern eriftirt eine gewiffe Gleichförmigfeit awischen ber Albambra und ber alten Pabstburg; beibe find fast zu gleicher Zeit entstanden; bas Innere biefes Gebäudes jedoch, himmelweit von bem ber Alhambra verschieben, aleicht ein wenig bem bes Escurial, welcher in bemfelben finstern, fanatischen Beifte erbaut ift. Man fieht bier nur Folterfam= mern, unterirbische Reller, Gefängniffe, Thurme von folossaler Bobe, wo bie ungludlichen Opfer ber Inauisition ihr Leben verschmachten mußten. Auch zefate man mir noch ben Thurm, in bem Cola Riengi, jener eble Romer, ber vor 500 Jahren bie 3bee ge= faßt batte, bas weltliche Pabsithum zu fturgen und Italien als eine freie und große Republif berzustellen. lange Zeit leiden mußte, bis er von bem Pabft felbft als Retter gegen eine übermuthige Ariftofratie in feine Beimath gurudgefandt, hier von ber Mordgier feiner Feinde geopfert wurde. Wie wiederholen fich boch die Bestrebungen ber Menschen im Bechsel ber

Zeiten! Wie sieht es heute in Rom aus? — Den Körper bes Rienzi hat man burch Meuchelmord besseitigen können, seine leitende Lebensidee hat mächtig fortgewuchert!

Die Kahrt mit ber Gisenbahn von Avignon bis Marfeille ift febr intereffant; anffinglich paffirt man Orte, wo, wie in Tarrascon, die herrlichsten Ruinen entzuden; bann folgt eine große, unabsebbare Ebene, fo flach, wie die Torfftiche bei Buftrau, und endlich geht ein Tunnel von wenigstens 1/2 Meile burch ben barteften Felfen bindurch; bat man benfelben paffirt, fo bietet fich bie schönfte Aussicht auf's Meer bar, welches man mahrend einer halben Stunde nicht aus den Augen verliert, bis man in Marfeille anlangt. 3ch fam bes Abends gang ermudet an, nachbem ich bie verschiedenartigften Eindrude mahrend bes langen, schönen Tages gehabt hatte. Es ift ein gludliches, schones land, die Provence, und giebt schon einen Vorschmad vom Guben; ber himmel ift heiter; die Landschaft mild, etwas monoton, wenig und nur von Oliven und Eppressen bewaldet. Diese Bäume bilden einen beträchtlichen Contraft. Da es Frühling ift, und ungählige Obstbäume ihre weißen Blüthen treiben, die Trauerweiben aber auch frisch fnoeven, so erblict man bas Grun in allen Nuancen, vom Weiß bis zur schwarzen, traurigen Cypresse; bagu fommt ber Anblid bes grünen Meeres und eines reinen blauen himmels. Welche Naturgenuffe für bie Bevolferung! Die Beiterfeit brudt fich auch auf ben

Gesichtern ab. Ich habe viele schöne Weiber und Mädchen in Marseille gesehn aus der untersten Bolkstlasse, deren edle Züge ich vergebens bei uns in den höchsten Klassen suchte. Ungern würde ich dies schöne Land verlassen, wenn ich nicht bald in's Land der Urschönheit käme, nach Aegypten und Griechenland, bessen Enkeltochter Marseille ist, da es von einer grieschischen Kolonie Kleinassens seine Bevölkerung erhielt.

Nun lebt recht wohl; die heiterste Sonne scheint in's Fenster; ich warte, bag mein Schiff anlangt, um getroften Muthes einem andern schönen Welttheile entgegenzuschiffen.

Cairo ben 30. Marg 1850.

Dor 4 Tagen bin ich glücklich in Cairo, ber mährchenhaften Stadt aus Taufend und einer Nacht, angelangt. Bis jest icheint fich mir Alles auf der Reise jum Beften zu wenden; barum gute hoffnung für bie Bukunft! Ich habe mehrere Briefe an beutsche und frangofische Maler und Architetten, bie fich bier aufhalten, mitgebracht, von benen brei in 8 Tagen abreisen, so bag ich beren Wohnung sobann übernehmen werbe; und zwar ein ganges zweistödiges arabisches Saus mit Saal und Pferbestall; benn es ift unzwedmäßig, einzelne Zimmer zu miethen, ba ein ganges Saus verhältnismäßig billiger und für mich prakti-In ben Botels bezahlt man täglich 10 France; das Saus aber kostet mich monatlich 32 Francs; nun muß ich nothwendigerweise einen Bebienten und Dolmetscher ju gleicher Beit nehmen, wofür ich 50 Kr. per Monat bezahle. Ich werde bas haus miethen, in bem bisher bie Berren Guterbod und Gener gewohnt haben. Die Befanntichaft mit biesen Runftlern leitete fich um fo leichter ein, ba

ich an herrn Guterbod Briefe abzugeben batte. Berr Guterbod hat lange Zeit ben Drient bereift, und halt fich jest ichon einige Monate in Aegypten auf. er langere Beit auch auf ben griechischen Inseln que gebracht bat, fo hat er bie Gelegenheit benutt, fehr schäßenswerthe und fostbare alte Mungen zu sammeln. Berr Alexius Gener aus Berlin, ber ben Guben Europas, Italien, Griechenland und bie Türfei viele Sabre bindurch in den manniafachsten Richtungen burchkreuzt bat, fpater burch Klein-Afien bis Trapezunt und Batum vorgebrungen, und endlich burch Sprien nach Megypten gekommen ift, hat auf biefer feiner zehnjäh= rigen obnffeeischen Irrfahrt eine bedeutende, und durch bie icharfe Charafteristif bes Drients ausgezeichnete Unzahl Zeichnungen gesammelt, bie in fpaterer Beit ausgeführt, gewiß als ichätenswerthe Beitrage gur Renntnig bes Drients große Aufmerksamkeit erregen Durch biese Berren murbe ich auch mit Berrn löffler aus München bekannt, ber vorzugemeise in Palaftina schöne landschaftliche Studien gemacht bat.

Um 10. — es war Sonntag Abends — ging ich in Marseille an Bord, wo die Anker gegen 8 Uhr Abends gelichtet wurden. Die ersten zwei Tage hatten wir köstliches Wetter; ich blieb völlig von der Seeskrankheit verschont. Obgleich ich den zweiten Platz genommen hatte, so genoß ich doch die Bortheile der ersten Kasute; denn der Kommandant, als er ein wenig mit mir gesprochen hatte, schickte sogleich seinen Bedienten zu mir, um mich einzuladen, während der

Reise bei ihm zu speisen. Die Tafel ift auf bem Regierungsbampfichiffe ausgezeichnet; an Wein wird nur Xeres und Porter fervirt. Es waren nur wenig Paffagiere auf bem Schiffe; nur Englander, bie alle nach Oftindien gingen, um bort in der Armee ihre Carrière als Offiziere zu machen. Die meisten Reifenden geben im Binter nach Aegypten, weil fie bie bite bes Sommers fürchten. Der britte Tag mar fturmisch, so bag ich bem Reptun ein Opfer bringen Da bas Schiff flach gebaut mar, um burch bie Rlippen von Irland und Schottland, wo es früher feine Station hatte, geben ju fonnen, fo vermehrte biefer Umftand noch bie ftarte Schaufelbewegung. Es war baber eine angenehme Unterbrechung, eine Nacht und einen halben Tag in Malta anlanden zu können. Bis babin saben wir nur himmel und Meer; nur einmal tauchten am Borizonte bie fernen Berge von Sarbinien auf, um balb wieber zu verschwinden. - Der Anblid Malta's zeigt einen trodnen Steinfelsen, ber ziemlich ausgebehnt ift, so bag bie Bobe ber Felsen nicht mehr imponirt. Begetation auf ber Fläche ber Insel fieht man wenig, obgleich die blut= rothen Apfelsinen von Malta berühmt und von ausgezeichnet feinem Geschmade find. Die Ginfahrt in ben Bafen ift außerst malerisch, die Festungswerke find febr pittorest placirt, im Dafen felbst ift ein febr reges Leben; die Bevölkerung ift ein Gemisch von Drientalen, Italienern und Spaniern. Die Sprache bat febr viele arabische Elemente. Dier fieht man schon viele von ben charafteristischen Seeraubergesichtern von Tunis; da daffelbe nicht weit ift, so find immer mehrere Schiffe von bort im Safen, von benen ich gerne Studien gemalt hatte: ich hoffe aber unter ben biefigen Beduinen ber Bufte ahnliche Physiognomicen anzutreffen. Das Coftum ber Frauen nabert fich am meisten bem ber Spanierinnen; fie tragen auch eine Art schwarz seibener Mantilla, nur ein wenig anders Die Stadt felbst ift vollfommen orientaaeformt. lisch, nur die Balkone vor ben Fenstern find eine euroväische Zugabe. Die Söhenvunkte ber Stadt find mit Tempeln und offenen Saulenhallen gegiert, beren Inneres mit ber üppiaften Begetation ausgeschmückt ift, und diese zeigt alle Stadien ber verschiedenen Jahreszeiten.

Bas es Sehenswerthes giebt, habe ich mir auch zeisgen lassen; so die Cathedrale St. Jean, die einen ziemslich großartigen Eindruck macht. Sie ist in der Form einfach byzantinisch; die Berzierungen sind aber unsgeheuer reich; die ganzen Bände, Decken und Ruppeln sind vergoldet. In der Sakristei besindet sich ein Bild von Caravaggio, das viel citirt wird, und von dem Lamartine sagt, daß es das schönste wäre, was er je im Leben gesehen, und daß es im vollsten Sinne den ganzen Inhalt der Romantik repräsentire, den die neuere Schule zu erfassen streben müßte. Ich war daher sehr neugierig, es zu sehen, sand mich aber ziemlich enttäuscht, obgleich das Bild nicht schlecht ist; besonders erkannte ich, daß Lamartine, ein so großer

Poet er auch ist, wenig Sinn für malerische Schönsheiten besten muß. — Dann sah ich den Palast und die Rüstkammer der alten Malteser-Ritter, worin manches Seltene sich besindet, was mich aber nicht so interessirt; ich war daher froh, wieder an den Dasen zu kommen, um den Anblick des Bolks in seinem lustigen südlichen Treiben zu genießen. — Ehe das Schiff seine weitere Reise fortsetze, fand ich noch Zeit, einige Croquis in mein Album zu zeichnen.

Die Brandung war sehr stark, und ich ward für einige Tage wieder unwohl; darauf aber, als der Wind sich gelegt hatte, genoß ich des schönen Klimas und des schönen Himmels, so daß ich die ganze Nacht hindurch auf dem Verdecke zubringen konnte. Der Wind hatte mehrere kleine Vögel, Schwalben u. dergl. auf's Meer hinausgetrieben, die gegen Abend ganz ermattet auf dem Schiffe Obdach suchten. Ich sing eine davon, die nicht mehr so viel Krast hatte, fortzusliegen. Nachdem sie die Nacht über ausgeruht, war sie den folgenden Tag mit den andern wieder verschwunden.

An Unterhaltung mit ben Engländern auf bem Schiffe war nicht viel zu denken; ich entschädigte mich baburch, daß ich mich auf's Vordertheil des Schiffs zu den Affen, Dunden, Ziegen und Dühnern hinslegte, mich mit ihnen beschäftigte, und dann zur Lektüre griff. Von ben wenigen Büchern jedoch, die ich mitgenommen, bugte ich eins ein, Göthe's Faust,

ben ich jest zum zweiten Male, und zwar an bie Meerfluth, verliere.

Um achten Tage, Morgens um 7 Uhr, zeigte fich bie flache aegyptische Rufte; um 8 Uhr famen bie Piloten an Bord, beren fleine Barte binter unferm Schiffe in ben blauen Wogen, die eine merfwürdige Belle und Brillang batten, mit ben rothgefleibeten Piloten einen eigenthumlichen Unblid boten. Das Ufer von Alexandria ift gang flach und sandig, eine reine Bufte. Auf ber einen Seite fiebt man bunberte von fleinen Windmühlen, zwischen benen mehrere Tribus der Kellah's mit ihren aus Dred gebauten Butten fich bingieben, - auf ber andern eine fehr große gandzunge, auf beren Spige ber berühmte Fanal (Leuchtthurm) und die Baremegebäude Mehemet Ali's und Ibrabim Pascha's fich befinden. Der Bafen felbst ift febr weit und zeigte ein febr reges Leben, fast wie die bedeutenderen europäischen Bafen. Intereffant mar es, vor der nicht unbedeus tenden Rriegeflotte vorbeizupaffiren, wo aus den Luten ber Schiffe und über die Ranonen binmeg die wilden, halbeivilifirten Gefichter ber Seefoldaten bervorgudten. Angelangt an Ort und Stelle, mar ich mir gang felbst überlaffen. Dan rig fich um meine Bagage, wollte bas Geld, und zwar breidoppelt, voraus, fdrie und wirthichaftete, bag ich mit bem Stode amischenfahren mußte. Dazu fonnte ich fein Wort verstehen. Man trug bie Sachen gur Douane, mo ich fie endlich auf einen Efel padte, und bann grab' aus in bie Stadt ging, um ein europäisches Botel ju fuchen. - Die orientalischen Strafen fint mabre Labbrinthe; Pferbe, Rameele, Ochsen, Menschen, Efel brangen fich burch bie engsten Gaffen hindurch; ich langte endlich an bem großen Plat an, wo bie Consuln wohnen und die Botels fich befinden. Botels find fehr groß und schon, die Diners ausgezeichnet; ber Preis aber ist in Allem sehr theuer. Nachbem ich mich jum Frühftud zu Tische gesetzt batte, fant ich aleich brei Deutsche, fünf Krangosen, Italiener und Griechen, die meistentheils von Dber-Aegypten zurückfamen, und von benen ich mir manche nügliche Unterweisung geben ließ. Darauf nahm ich einen Drogman (Dolmetscher), um meine Rreditbriefe zu prafentiren. Mr. Roquerbe nahm mich fehr freundlich auf und gab mir auf sein Saus in Cairo eine Gelbanweisung mit. Er ift so freundlich, bie Briefe, bie ich schreibe und erhalte, zu beforgen. Bon Alexandrien aus schickt er mir dieselben zu; bis babin fann man fie frankiren.

Alexandrien ist im Innern eng und schmutzig, wie alle türkischen Städte, obgleich es vom hafen aus ein europäisches Ansehen hat; das Schmutzige aber ist sehr häusig gerade mit dem Malerischen versbunden: ich beklage mich also darüber durchaus nicht. Die häuser sind verhältnismäßig niedrig; hier in Cairo sind sie 4, 5 Stock hoch und die Straßen so eng, daß man von unten kaum den himmel sehen kann; sie sind überbaut: alles zum Schutz gegen die

Dipe. Die Sipe ist gegen Mittag groß. Morgens und Abends ist das Klima außerordentlich schön. Des Nachts ist der Thau so stark, daß die Kleider ganz durchnäßt sein würden, wenn man sich demsels ben ausseten wollte. Man muß sich warm tragen; der Süden hat ein sonderbares Klima; gegen seine Einwirkung kann man eines dicken Fez oder Tarbusch nicht entbehren, und muß sich noch mit dichten Tüchern umhüllen. Wenn man um Mittag einen Sonnenstich erwischt, kann man in einer halben Stunde verrückt, in einer Stunde todt sein. Ich kleide mich sehr warm, und schüpe mich so gegen die Sonne. Ich bin schon ganz braun gebrannt, da ich mich sehr viel in der Wüste umhertreibe, die unmitztelbar die Citadelle von Cairo berührt.

Die Frauen sind in Aegypten noch viel mehr versschleiert, als in Marokko; und zwar nicht blos dies jenigen, welche zum Muhamedanismus gehören, sons bern auch die Jüdinnen wie die Kophtinnen und Armenierinnen, die doch zur christlichen Religion gehören. Die Urbevölkerung sind die Fellah's, deren Weiber man, da sie Landbebauer sind, noch am häussigken in den Dörfern vor ihren hütten sieht, und wenn sie die großen Wasserkrüge auf dem Kopf tragen und sich die Nase zuzuhalten verhindert sind. Die Züge dieser Weiber gleichen noch merkwürdig den alten Bildnissen und Statuen der Aegypter; ihre Karbe ist gelb und bräunlich, ihre Statur von einer außerordentlichen Schönheit, ihre Brüste von einer

Stärke, wie ich beren noch nie gesehen; sie erinnerten mich an die der Sphink, welche mir früher als unnatürlich aufgefallen waren. Da aber die Büste der Weiber so stark und weit hervortritt, so ist beim Alter das Derabhängen der Brüste um so auffallender. Mädchen von 10 bis 11 Jahren sind mannbar. Ich war heute auf dem Sklavenmarkt, wo ich etwa zehn ganz junge Abyssinierinnen von 9 bis 12 Jahren saft ganz nacht zum Verkauf ausgestellt sah; d. h. im Bazar, nicht im Freien. Ich habe zu meinem Orogsman gesagt, daß ich mir eine kaufen wolle, und daß er mich beshalb zu allen Sklavenhändlern der Stadt zu sühren habe; dadurch habe ich Gelegenheit gessunden, in die Häuser zu dringen und diese armen Geschöpfe in ihren elenden Löchern zu sehen.

In Alexandrien bin ich nur 7—8 Tage gewesen; ich habe dort einige Zeichnungen von den Fernsichten gemacht, die das Charakteristischste für diese Stadt darbieten: sehr weit sich in das Meer erstreckende Landzungen mit einfacher maurischer, geradsliniger Architektur, Forts, Fanal's, Festungsmauern, Obelissen u. dgl. Dann war ich lange Strecken am Meeresuser entlang geritten, um die Gräberstätten der alten Aegypter aufzusuchen (Katakomben d. h. unterirdische Kirchhöse), die in Stein ausgehauen, sich fast Meilen weit am Meeresuser entlang ziehen, so daß die Wogen viele derselben bespülen. Man zeigte mir auch die am Ufer aus Stein herausgears beiteten Bäder, in denen sich die durch ihre Schöns

beit und politischen Intriquen berühmte Cleopatra täglich gebabet haben foll. Die übrigen Alterthumer, wie die Saule bes Pompejus, habe ich auch besucht; boch mehr als biese Antiquitäten intereffirt es mich. bas moderne Leben und Treiben fennen zu lernen. Rücksichtlich bieses frappirte mich in Alexandrien besonders das ungeheure Elend ber unteren Bolks-Haffe. Bielleicht ift es im Innern bes Landes noch ärger; ich habe eine fo entsetliche Berfommenheit noch nicht kennen gelernt. Darum bin ich viel in ben Dörfern um bie Stadt herumgegangen und geritten, habe auch manchmal Steine, und hunderte von hunden hinter mir gehabt; boch dies nur in ben schlechteren Tribus. Von dem größeren Theile ber Bewohner fann ich indeg nur Lobenswerthes berichten: fie find fanft, insultiren nicht und baben großen Respett por ben Europäern. Go babe ich . 3. B. gang allein, eine Meile von ber Stadt, ein paar Stunden lang in ben unterirbischen Ratafomben gezeichnet, ein Paar Pistolen in ber Tafche, ohne mich irgend wie ftoren zu laffen. In ber Nahe ber Baufer wird man freilich manchmal von einem paar Dugend Kinder umgeben, wovon man aber bem ftartften Anaben ein paar Pfennige giebt; bann bleibt er brei Stunden neben Einem und treibt alle bie andern fort. - Die von Soldaten bewohnten Dorfer (man begunftigt bie Berheirathung ber Golbaten, um biese burch bas Band ber Ehe am Echappiren au binbern), welche in ber Nähe von Alerandrien

liegen, bestehen aus Baufercarres, bie ziemlich regel= mäßig angelegt find. Die Baufer find aber niebrig. größtentheils nicht höher, als bag eben ein Menfch brin fteben fann; die Thuren find fo niedrig, baß man fich beim Paffiren buden muß. Uebrigens find fie, gerade heraus gefagt, aus Dred erbaut, fo bag Dorf uud Erdboden rudfichtlich ber Farbe nicht unterfchieben werden konnen. Das gange Saus besteht nur aus einer Räumlichfeit, worin Mann, Frau, Rinder, Biege, buhner u. bergl. logiren. Auf bem Dache liegt ber Mift, um ihn zu trodnen und bann jum Brennen ju gebrauchen; Bolg giebt es bier nicht. Die Bevölferung halt fich am Tage natürlich auf ber Strafe auf, bie Rinber laufen nadt umber; bie Männer find auf bem Kelbe ober in ber Stadt. und ichlafen nur im Sause; bie Weiber muffen Alles verrichten. hier hat man Gelegenheit, ben Typus ber Weiber und Kinder am besten ju feben, ba fie fich bei ter Arbeit nicht immer verbergen konnen. Wenige Europäer bringen in biese schmutigen Laby= rinthe ein; fie lernen also auch bas leben nur gur Balfte fennen. Ungeziefer giebt es naturlich myriabenweise; man fieht überall die Kinder ben Müttern. und umgekehrt, bas Ungeziefer absuchen. Dies ift ber Punkt, ber ben Aufenthalt im Drient am meiften perleibet. Gelbft bie Damen fonnen fich nicht von aroffen Rleiderläusen frei halten; Flohe find in Ungabl vorhanden, Wangen in Menge, Moskito's fo viel, bag man bes Rachts über bem Bette einen

Flor haben muß, um fie abzuwehren. Man muß fich ein eigenes Pulver in die Bafche streuen, um fie, so viel wie möglich, fern zu halten.

Rach Cairo bin ich mit bem fleinen Dampffdiffe gegangen. Das Waffer fangt ichon an, feicht ju werden. Die Preise find fehr theuer. Bis in ben Nil geht die Fahrt auf dem berühmten Ranal, ben Mehemet Ali in 6 Monaten burch 60,000 Menschen bat bauen laffen, von benen bie Salfte gestorben fein foll. Das Ufer ift flach; ju beiben Seiten erftreden fich weite fruchtbare Gegenden. In ber Nabe von Alexandrien ift ber große See Mareotis, so wie weite Morafte, die mit vielen Sumpfvögeln bevölfert find; je weiter man fich von ber Stadt entfernt, um so elender find die Dorfhütten, deren Bewohner complet wie die Wilben find; viele find gang nacht. Des Morgens fieht man hunderte von Beibern aus bem Dorfe kommen, um Baffer zu ichopfen. Sie tragen bann große, ichon geformte Rruge auf bem Ropfe, und zwar mit folder Grazie, bag es erquidend ift, fie ju feben, befonders megen ihrer langen ftylvollen Gewänder, welche an die Tracht ber Griechen erinnern. - Der Ranal ift fehr belebt mit Schiffen, welche Getreibe und alle möglichen Sachen in ben Safen bringen; auch Stlavenschiffe mit einer Anzahl Regerinnen und Abyffinierinnen find une begegnet, so wie Solbatenschiffe, bie so vollgepadt mit Menschen waren, daß biese fich taum rühren fonnten, und für Die gange Reife benfelben Plat behalten mußten.

Als bas Baffer feicht murbe, mußte bas Dampfichiff jurudfehren, und eine Angahl von feche Pferben mußte unser Schiff bis zum Nil berabziehen; auf ber letten Strede war bas Ufer mit Allcen von Afazien und Syfomoren beschattet. — In Atfeh murde ein neues Dampfichiff bestiegen, um nun auf bem Kluß ber Kluffe, bem weiten, prachtvollen Mil weiter ju schiffen. Der hafen mar fehr belebt; Ramecle trugen Die Bagage von einem Schiff in bas andere; bie Butten ber Bilben, - man fann fie fo nennen, - bauten fich boch an's Ufer hinauf, und machten einen bigarren Eindrud mit ben Leuten, die fich auf uns ichaarenweise losstürzten, um ein Paar Pfennige zu erbetteln. Es mar gerade gegen Abend, die Farbe bes himmels von einer munderbaren Schönheit, fo baß ich mich nicht erinnere, je eine so heitere und boch fo feierlich ergreifende Stille in ber Natur ge= noffen zu haben. Der Ril glangte im entzudenbften Karbenspiel, und machte mit feiner breiten Bafferfläche einen zauberischen Eindrud. Der hintergrund auf ben verschiedenen Seiten mar ebenfalls unübertrefflich: ferne fab man eine icone Stadt, beren weiße bervorragende Minarets von ber legten Abendfonne vergoldet wurden, und die mit den hoben ba= amischen ftebenden Valmen einen angenehmen Contraft bildete; gegenüber bob fich ein Dorf, im Schut einer mächtigen Palmgruppe, bunkelichwarz vom glübenben himmel ab, und bilbete einen bopvelten Rontraft mit bem ftillen, golbigen Spiegel bes Waffers; einige

weiße Ibisvögel mit ihren langen Flügeln flogen über bie Flache babin; am Ufer trieb man schwarze Buffelbeerben, bie von ber Weibe gurudfamen, gur Trante; baju fam noch bie Maffe anptischer Barten mit ihren hohen Maften und Segelftangen, bie eine gang eigenthumliche Form haben: bas mar ein bezaubernder Unblid. Ich war vollkommen belohnt, ben Nil iconer, als ich ihn mir träumen fonnte, gefunden zu haben. Die Ufer wurden immer schöner. je weiter wir vorrückten; leiber aber fant balb bie Racht über une, um bas icone Panorama ju verfoleiern. Doch ich hatte genug an ben Ginbruden; ich gebachte bes fernen Deutschlands und an Euch. beste Eltern; benn im Momente ber Abfahrt mar eine beutsche Musikbande in's Schiff gestiegen, welche ju ihrem Bergnügen eine recht hubsche Mufit machte. Die Wilben auf bem Ufer sverrten bie Ohren und Mäuler auf, die Araber auf bem Schiffe schwiegen ftill; felbst unfer Pascha (wir hatten nämlich nichts weniger, als einen Pafcha mit feinen Stlaven am Bord) ichien fich zu ergöten. Die Mufiker maren Rigeuner; vielleicht mußten fie gar nicht, baß fie aurüdgekehrt waren in ihr Mutterland, nach Aegypten, von wo aus fie, wie die Juden, fich über gang Europa ausgebreitet baben.

Ich gebachte auch ber großen Maler Glepre's und Marilhat's, bie so schön wiedergegeben, was ich sah und empfand. Ich bachte auch der schönen Aegypterinnen: bie prächtige Barke bes Selim Pascha, die im Hasen

lag, erinnerte mich an bie ähnliche Barke ber Kleopatra, jener schönnen Rönigin, bie bei gleicher Schönheit bes himmels, die Frische bes Abends mit bem geliebten schönen Antonius hier genoffen hat. —

Nach ber erquidenden Nacht — ein schöner Tag. Gegen acht Uhr bekamen wir die Wüste zu sehen, ein wenig später darin die Pyramiden, das einzige der sieben Bunder, das die Zeiten überlebt hat und überleben wird. — Endlich gegen Mittag lag das große Cairo vor uns, ein Panorama, das seines gleichen sucht, — mit den hohen Minarets, im hintergrunde gekrönt durch die auf einem Berge geslegene riesig hohe Citadelle, mit der Moschee, wo der große Mehemet Ali begraben liegt. Er war einer der großen Männer des Jahrhunderts; wer vermag es zu läugnen, der seine staunenswerthen ihn überslebenden Berke gesehen, und an ihnen die großen Intentionen eines Riesengeistes bewundert hat! —

Bei der Douane empfingen mich zwei Deutsche, die mich gleich in der Muttersprache anredeten. Wir sind eine sonderbare Nation! Bor zwei Jahren war der erste Thorwächter, der mich in Cadix ansprach, auch ein Deutscher. Die ersten Worte im Hotel von Alexandrien, die ich hörte, waren deutsiche Worte. Deutsche Musik erklang auf den Wogen des Nils. —

Meine Sachen und mich trugen zwei Efel von Bulak, ber Safenstadt, die eine halbe Meile von Cairo liegt. — Ich wohnte in einem Hotel garni

bei dem Italiener Pini, wo ich gut empfangen wurde. —

Bon Cairo im nächsten Briefe mehr. Ich habe schon viel gesehen, bin fast 7 Tage hier, und gestern, am ersten Ostertage, bin ich auf die höchste Pyramibe, die zugleich das höchste Bauwerf ist, das es in der Welt giebt, mit Gefahr und Schwierigkeit, von brei Beduinen unterstüßt, hinauf geklettert. Davon später die Details.

## Cairo ben 21. April 1850.

Ich hoffe, daß mein letzter Brief, geschrieben am zweiten Ostertag und abgegangen am 9. von Alexans brien, richtig an Euch gekommen ist. Es ereignet sich oft, daß Briefe verloren gehen; die Post geht zu Fuß von hier nach Alexandrien. Wenn Ihr nicht immer regelmäßig Nachricht erhalten solltet, so ängstis, get Euch nicht. Ein Bekannter erhielt heute einen Brief aus Berlin, der vor vier Monaten dort abgesgangen war. Ich werde mit jeder Monatspost ein Schreiben an Euch richten: thut dasselbe; im Falle einige Briefe verloren gehen, erfährt man doch in Monatsfrist darauf, was vorgefallen ist.

Es ist heute Sonntag; ich mußte zu hause bleisben: — was den einzigen Schutz gegen den Samum (Kampsihn arabisch genannt) bietet, der gestern zu wehen ansing: ich benute die Zeit, um mich mit Euch zu beschäftigen, beste Eltern. — Welcher Unterschied zwischen hier und Eurem Aufenthalt! Seit zwei Wochen erwartete man den verwüstenden Wind, der in diesem Jahre lange ausblieb; — aber, wie man

mir fagt, ift bies ein gutes Beichen, bag er nicht lange anhalten wirb. - Die Luft ift brudent beiß, felbft am Abend, wie in einem ruffischen Bad, und bann ift fie fo mit Staub erfüllt, bag man in ber Bufte nicht mehr ben himmel von ber Erbe ju unterscheis ben vermag. Welch Bild ber Verwüstung bietet fich Gestern gegen Abend ging ich bem Anblick bar! binaus in die Bufte, die Effette zu betrachten, welche fie jest bem Muge barbietet. hinter einem Baume geborgen, suchte ich einige Sfiggen in mein Album gu zeichnen. Sier und ba majestätische Palmbäume, ge= schüttelt wie fleine Zweige; Syfomoren und Afagien mit ihren lang bin geftredten, bigarr vermachfenen Bweigen, fast entblättert; bagwischen bie gerablinigen Saufer ber Dorfer, Die einen Uebergang von ber Stadt zur Bufte bilben; vorn bie Sandhugel, und alles bas von berfelben Farbe; nur Staub, himmel und einzelne Zweige maren zu feben; die Menfchen und Rameele, welche paffirten, konnten fich nur mit Mübe aufrecht erhalten und wurden theils zur Erde geworfen; ihre weiten, im Winde bewegten Rleiber festen fich buntel gegen ben hintergrund ab. - Alles ift hier verschieden von unferm Rlima; die Bäume fangen jest an, fich zu entblättern, follen aber ichon in zwei bis drei Wochen wieder belaubt fein. Na= türlich giebt es eine große Anzahl, die ihr Laub nie verlieren. Ueberall fieht man am Borizonte ichlanke. in die Wolfen fteigende Minarcte, gepaart mit ben erhabenen und zugleich graziöfen Palmen. Die Na-

tur gefällt fich bier in schneibenden Routraften. Auf ber einen Seite absolute Bufte, nichts, wie gelber Sand; bicht baneben die üppigste Begetation, belebt mit ungähligen Biebbeerben. Reihenweise bindet man bort bie Stiere und Dongulafühe, Buffel, Efel, Pferbe, Rameele, Ziegen und Schafe an Stride, bamit fie auf den üppigen Feldern ihr Futter felbst abarasen; an ein Abmaben besselben, wie bei une, ift nicht zu benfen. - Belch Bild ber Fruchtbarfeit! Die Juben konnten fich wohl in ber Bufte nach ben Fleischtöpfen von Aegypten gurudfehnen. Run, jest find ihrer wieder genug hier; man fieht ihnen aber nicht an, daß fie fich laben an Megyptens Ueberfluß. Ihr Stadtviertel ift ein Bild bes Elends; die Straffen find so schmutig und eng, bag bas himmelslicht nicht blos faum, sondern oft buchstäblich nicht hineinfallen fann. Un Wochentagen trifft man faum eine Seele an; nur am Sabbat fiebt man in ben schmutigen Thuren und auf ben nur wenig geöffneten Balfonen bie geputten Beiber mit Gold und Silber bebangen. Bieber ein ichroffer Gegenfan: alle find, wie es ihre ungesunden Wohnungen erwarten laffen, bleich, weiß wie Milch, mit langen fdmargen Augenbrauen, welche schmale, ovale, finnliche Augen überschatten; die Rinder find alle wie schwindfüchtig. Will man bie Jubenweiber feben, fo barf man fich teine Dube verbriegen laffen; ihre Sitten find gang grabisch geworben, und nicht wie bie ber Mograbiner, d. h. ber Bewohner des weftlichen Afrifa's, Algier's und Maroffo's. Rostinnen und Griechinnen verhüllen fich gleichfalls ber allgemeinen Sitte folgend, wiewohl ihr Chriftenthum ihnen boch biese Borschrift nicht giebt. Mit Mühe nur fann man ihres Unblide theilhaftig werben. Eines Sonntage Morgens fab ich in Alexandrien viele geputte Krauen vor meinem Botel vorbeigeben, und ohne zu wissen, wohin fie gingen, lief ich ihnen nach, und fiehe! weit vor ber Stadt gingen fie burch einen Sofraum, bann burch mehrere enge Bange, bann burch Baufer, genug, burch ein Labyrinth von Raumen. bie man natürlich ohne frembe Bulfe felbft nicht finden konnte, in eine Rirche, beren Meußeres fie indeß nicht als Rirche bemerklich machte. bier find die Gefchlechter getrennt; die Frauen oben auf ben Choren, die mit Gittern fo verschloffen find, bag man von unten nichts feben fann. 3ch ging fühn und dreift mit hinauf und blieb vor der Thure fteben, wo ein schöner Säulenraum mit Cisternen und Beinranten fich befant. Mehrere ber Frauen nahmen oben ihre Schleier ab, fo bag man ihre wundervollen Costume und Schmudfachen feben fonnte. Alles ftarrte von Gold und Seide. Die Sflavinnen blieben braußen mit den Rindern ber Frauen, und taum fing ein Rind zu fchreien an, fo tam bie Mutter, eine junge, icone Griechin, und entblößte ungenirt vor meinen Augen ihren ichonen Bufen, um bas Rind zufrieden zu ftellen. - Der Cultus, obgleich driftlich, ift nichts anderes, wie eine Art von Gogen=

bienft: alles ift außerer Dienft; ber Weihrauch ift jum Ceftiden; ein Gebeul und Gefchrei erhebt fich von ben Prieftern, die Laien fallen mit ein, und bann werben fortwährend bie Beiligenbilder mit Ruffen bedect, bie von ben Prieftern prafentirt merben. Einem folden Ceremonienbienst ift boch ber Muha= medanismus vorzuziehen. Die Europäer werden übri= gens hier mit vieler Distinktion behandelt. Morgen noch, als ich in eine Roptenkirche trat, brachte mir ein Priefter fogleich einen Stuhl, obgleich alle Gläubigen auf ter Erbe berum lagen. Es ift übrigens Alles febr pittorest in biefen Rirchen ober Ravellen; die Architektur ift halb braantinisch, balb arabisch, sehr bunt mit Gold und Bilbern verziert; die blauen Wolfen des Weihrauchs verleihen bem Innern ber Rirche einen gewissen magischen Charatter, und bas Bolf bietet in feinem grabischen Roftum ein vollfommenes Bilb des Mittelalters. Go lebten gewiß in Spanien im 11. und 12. Jahrhundert die Christen und Mauren neben einander; die Architeftur ift biefelbe, bie Trachten find biefelben, und felbft ber äußere Cultus ift febr ähnlich. Ueberhaupt fieht man hier noch viele lleberrefte bes Mittelalters. Einer ber großen Maler Deutschlands hat bemgemäß auch, und mithin gang richtig, bas Mittelalter bargestellt; nämlich Schwind in München in seinem Bilde:

"Biberfacher, Weiber, Schulben, — "Uch fein Ritter wird fie los." —

Durch biefce Bild fann man einen Begriff von biefen

eigenthumlichen Buftanden erlangen. Go In: 2. B. jeber Reiter zu Pferb, und besonbers jeber Bagen, um burch einige Straffen paffiren zu konnen, (benn bie Mehrzahl ift für folde nicht zu paffiren) einen Borläufer nothig, um das Gedrange zu entfernen. - 3m Mittelalter mar bies bei uns ebenso; spater wurde daraus ein Luxusartifel, bis endlich biese Unsitte bei und vom vorlegten Könige abgeschafft wurde. - Wenn ber Bice-Ronig paffirt, muß alles, mas zu Pferd, Efel und Wagen fint, abfteigen; baffelbe murde in Burtemberg bis jum letten Ronige verlangt. Dergleichen Aehnlichkeiten giebt es noch unzählige. Go icheint vieles bem Drient entlehnt. — Dem Pascha laufen immer zwei Dromebare voran, bie auf jeter Seite ein Feuerbeden tragen. (Der 3med ift, immer Feuer fur die Pfeife zu haben.) - Es giebt übrigens ber Sachen und Ginbrude fo viele, daß ich das meiste wieder vergesse. Ich wollte im Anfange alle Abend Dieselben aufschreiben, konnte aber nicht bagu fommen (es ift ja auch bies mein 3wed nicht); ich war zu ermübet, wenn ich von meiner Arbeit gurudfam; einige Dale habe ich 8 Stunden binter einander in der Sonne gefessen und gezeichnet, und zwar eingewickelt in wollene Tücher, um nicht von einem Sonnenstich ertappt zu werben. Euch alfo, welch Schwigbab ich genog, und zwar, ohne aufzustehen. Man muß bier feine Energic gusammennehmen, um etwas mitbringen ju fonnen. 3d habe icon eine gange Mappe voll gezeichnet, und mann ich immer gefund bleibe, werbe ich reiche Ausbergmitbringen. In ben Strafen ift es angenehmer ju geichnen: es ift fühler; aber bie gene von bem Gebrang ift wieder fehr groß. Mein Bebienter muß immer hinter mir fteben, um bie Efel, Ochfen und Menschen, die oft ärger als bie Ochsen find, abzuwehren; tropbem bin ich schon mehrere Male fammt meinem Stuble umgerannt. Einmal kam ich fo in's Gedrang, bag mein Efel von einem Dchfen= gespann fast erbrudt murbe, und ich mich auf ben Ruden ber Stierc flüchten mußte; mein Stuhl aber murbe gerbrochen. Dies ift ihm ichon bas zweite Mal arrivirt; er ift aber gludlicher Beise wieder re= Auf einige Berlufte muß man bier parirt worden. immer gefaßt fein; wenn ich nur meine Studien unversehrt gurudbringe! Einem Maler ber Lepfius= Erpedition murben feine Mappen gestohlen. Nachsuchungen ließen nichts entbeden, bis er nach Nubien fam, und fiebe ba, er fant feine Studien bort ale Schurzfelle ber Weiber, Die gang nadt geben, Er ließ natürlich bie Weiber bes gangen mieber. Dorfes burch bie Obrigkeit festnehmen, um ihnen fein verstümmeltes Eigenthum wieder abnehmen zu konnen.

heute habe ich das Innere eines großen, schönen und alten arabischen hauses gesehen, das von einem Pascha bewohnt wurde, aber seit längerer Zeit verslassen steht. Der Drogman eines Schweizer Archisteften hat es zufällig entdeckt und seit einiger Zeit zum Studium mit ben Malern benutt, die sich hier

befinden. Aber faum murbe bies von ben Rachbarn entbedt, fo ichloffen fie bas Baus, weil fie befürchteten, daß wir von ber Terraffe aus ihre Weiber feben tonnten; wir beflagten uns beim Scheif bes Quartiers; berfelbe gab uns aber Unrecht, und wollte bie angefangenen Studien nicht vollenden laffen. Darauf gab es verschiedene Dispute, bis wir bie Sache vor Gericht brachten, und burch ben frangb= fischen Consul auswirften, bag und bas baus mit ber Bedingung, einen Schluffel machen zu laffen und immer einen Janitscharen mit in baffelbe gu nehmen, zur Disposition gestellt murbe. Seitbem benten bie leute, bag in bem Sause etwas Bichtiges verborgen fein muffe. Für uns allerbings, aber in anderm Ginne, als bie Leute glauben. Auf biefe Beise lernen bie Runftler Bieles fennen, mas allen anbern Reisenden entgeht.

Das orientalische Haus, wie es durch die arabische Architektur zu einem künftlerischen Ganzen ausgebildet worden ist, verdient eine besondere Beachtung. Da das öffentliche ober Staatsleben im Orient auf dem Despotismus der Traditionen oder einzelner hervorragensder, willensstarker Personen ruht, die Betheiligung der Einzelnen an diesem daher im Ganzen auf ein Minismum zusammengeschrumpst ist, so hat sich das geistige Leben, so zu sagen, von außen nach innen, von der Deffentlichkeit auf das Daus zurückgezogen. Dies ist gewissermaßen zur Entschädigung zu einem unverletzelichen Sanctuarium umgeschaffen, wie wir, die wir

uns dem Drient gegenüber mit unsern freien Institutionen brüsten, es noch in keiner Beise besitzen, da es bei uns fast zu jeder Tageszeit jedem Polizeis Beamten gestattet ist, ohne unsere Erlaubniß in unssere Wohnung einzudringen. Was Wunders, daß der Orientale dieses Sanctuarium vermittelst der bildenden Kunst in angemessener Beise eingerichtet und ausgeschmüdt hat.

Bei uns ift bas Saus felten ein in seinen Thei-Ien fünftlerisch verbundenes ober organisirtes Gange: bie einzelnen Abtheilungen steben nicht in nothwenbigem Busammenhange mit einander, sondern find als fleine, burchaus gleichartige Räume fasernenmäßig an einander gebaut, und geben fast einen Borfchmad von Kourier's Phalanstere, in bem nur bem burftigen Utilitätsprinzip gehuldigt wird. Die Spekulation beutet eben bas Sauferbauen bei uns aus, fo bag bas individuelle und Kamilienleben in unfern Bobnungen gang und gar feine Befriedigung findet. Die Säufer bilden ein nothdurftiges Afpl fur Leute, welche ifoliet, ohne burch Familienbande und Berkehr pereinigt zu fein, eben nur neben einander mohnen. Man baut Familienhäuser für die, welche der Familie b. h. bes gemeinsamen Lebens und Berkehrs mit einander vollständig beraubt find. Im Drient aber eristirt noch die Familie und ein wohl eingerichtetes Kamilienleben, beshalb auch ein bemfelben entsprechenbes Saus, welches biefem Ramen feine Schande macht. Denn bas Saus hat eine innere

Anordnung und organische Glieberung, bei der die einzelnen Theile mirkliche, nothwendige Glieber des Ganzen sind. Auch bei den flassischen Bölfern des Alterthums, den Griechen und Römern, baute man Däuser, welche, wie wir durch die Däuser Pompeji's belehrt werden, eine solche mehr organische und für das Familienleben zwedmäßige Einrichtung besaßen.

Aeußerlich durfte bas vrientalische Saus als eine chaotische Maffe erscheinen, wenig geeignet, um von bem Geschmad ter Bewohner einen gunftigen Begriff ju geben, und bas Bohlgefallen der Borübergebenden zu erregen. Der Europäer richtet feine Wohnung in Anlage und Ausschmudung mit besonderer Rudficht auf bas Dublifum ein; Die Rudficht auf die Façade bringt baber oft eine unbequeme und wenig beimliche Einrichtung bes Saufes im Innern bervor. Dem Schein und ber Rofetterie mirb bie mabrhafte Befriedigung jum Opfer gebracht. Dem Drientalen ift bas Streben nach einem folchen Schein fremd; er will im Saufe fich felbft, feinen Benuß, er ftrebt nach einem wirklichen bauslichen Behagen. - Aber ift er gleich in feiner Wohnung vollgültig ber Berr, teffen Familiencentrum, ber Barem, ein unverletliches Beiligthum ift, fo murde boch von bier aus ber Schluß auf eine schlechthin subjectiv phantastische Sauseinrichtung unberechtigt fein. Der im Drient berkömmliche Sinn für ftereotype Grundformen, überhaupt für bas Conftante und Stabile, finbet nur in einem gewissen Topus bes Baues, in

einer bestimmten Unlage und Ginrichtung bes Sofraums, ber bestimmten Zimmer-Bertbeilung und Ginrichtung Befriedigung. Diese Grundformen baben aber, tropbem fie eine ben bleibenben religiöfen und focialen Bedürfniffen entsprechende Restigfeit besigen, boch eine solche Elasticität und Gefügigkeit für bie Unwendung, daß bem individuellen Geschmad innerbalb ihrer ein beträchtlicher Spielraum gemährt ift. Die Ornamentik ber arabischen Architektur beruht in ibren icheinbar fo phantaftischen und reichen Bergierungen auf einfachen, leicht faglichen mathematifchen Grundformen. In welchem bedeutenden Gegenfat ftebt fie bierburch ju bem Roccocogeschmad, ber in capriciofer Laune vollständig gefenlose phantaftische Formen producirt hat? Daber ift auch bie Roccocoform als styllos zu bezeichnen, insofern unter Styl eben nicht ein beliebiges, conventionell ange= nommenes Grundschema zu versteben ift, sondern bie ftrenge Durchführung einer bestimmt formulirten Grundform, die bei einer zügellos ausschweifenben Phantafie nicht gebeiben fann. Styl ift nur bei einer burchgreifenden Grundnorm, die in der Architektur als eine einfache mathematisch bestimmte Figur erscheint. Ein accidentelles Moment für die Stylbilbung ift bas Material, insofern biefes nur innerhalb gemiffer Grengen für jene Grundnorm verwendet werben fann. Die Bebeutung bes Materials icheint bei ber Architektur noch nicht hinlanglich gewürdigt. Den burch ben Marmor bedingten griechischen Bau-

finl übertragen wir auf unsere Architektur, und amingen fünftlich unfer unzureichendes Material in bie ibm wenig entsprechenden Formen. Für bie Intentionen ber grabischen Architektur ift ber Gpps ein burchaus wie geschaffener, vollständig befriedigender Wie leicht könnte vermittelft bes billig zu habenben und leicht zu verarbeitenben Gppfes bie reiche Ornamentif ber Araber bei uns in Anwendung geracht werben; und zwar nicht allein in aristofratischen Palasten, sondern auch und mit vorzügli= der Leichtigkeit und ausgezeichnetem Erfolg in burgerlichen Wohnungen. Es fonnte febr leicht bie arabische Ornamentif unsere theilmeis wenigstens geschmadlofen Tapetenverzierungen verbrängen, indem man obne Schwierigfeit Bogenfonstruftionen vermittelft bes Gppfes bei und einführte, bie Deden mit ben interessanten tropffteinartigen Gebilben ausfcmudte, und burch Bogen und Nischen unfern Bimmern einen behaalichen Charafter aufbrudte. grabische Ornamentit ift charafter- und stylvoll, und wurde, ba fie eben beshalb nicht ber Mobe unterworfen ift, und nicht gewechselt zu werben braucht, auch petuniaren Rudfichten genügen. Der Anlage bes arabischen Sauses mogen bei uns klimatische Bin-Dernisse im Wege fein; die arabische Ornamentik aber icheint unfern Ansprüchen um fo mehr genügen zu konnen, als fie bei ber ftrengen Eintheilung ber Wanbflachen ben Schmud burch Stulpturen und Gemalbe fehr wohl geftattet, ben bie Araber fich weniger angeeignet haben.

3ch bewohne mein Saus ganz allein mit meinem Bebienten; es ift fo groß, bag ich noch zwei ganze Kamilien beberbergen fonnte. Beil mein erfter Bebienter frank murbe, habe ich acht Tage ganz allein barin geschlafen. Und bies ift ein wenig anbers, als bei uns; benn es ift fein einziger Raum, ber Schloß und Riegel batte. Alles ftebt offen; nur mein Schlaffabinet fann ich von Innen mit einem Bolgriegel verschließen. Jest aber babe ich amei fleine Borhangeschlöffer gefauft. Bon oben ift ein Theil bes Sauses offen, so daß die frische Luft ber Nachte Rublung verschaffen fann. Es liegt gegen Norden, so daß ich gutes Licht zum Malen habe und mein Salon immer fühl und frisch ift, ein Zufluchtsort gegen bie Mittagsbite. Es befindet fich felbft ein Springbrunnen aus Marmor im Saufe. ein Bab ift barinnen. An Möbel ist natürlich nicht viel zu benken. Ein großer Divan, bas Rapitalftud für bie arabischen Wohnungen, ift bas bedeutenbste; außerbem babe ich ein vaar Stüble und Tische und ein Bett', faft fo bart, wie bie Rugbiele; aber bas ift gefund; bann bie Wafferbehaltniffe, große irbene Gefäße, die bas Nilwasser (anderes giebt es nicht) erft filtriren muffen; Trinkgeschirre, Raffeemaschinen, Pfeifen, Deden, Matten und Teppiche habe ich mit auch verschaffen muffen. Für bie spätere Reise burch bie Bufte muß ich noch Rochgeschirr faufen, und Alles. wie Betten und Belte, mitnehmen. 3ch werbe auch wahrscheinlich noch eine Doppelflinte nöthig baben.

bie ich von Saufe hatte mitnehmen follen; bas babe ich inbeffen verfäumt. Das Leben an und für fich ift billig, aber bie Ertra-Ausgaben find bebeutenb. 3d lebe fehr mäßig, effe nur einmal bes Tages, und awar nach Sonnenuntergang ein wenig Reis, Fleisch und Salat; Morgens und Mittags trinke ich eine Taffe Kaffee, des Abends auch: die hipe muß man burch die hitze befämpfen. Eine Taffe Raffee toftet 4 Pfennige; die Araber gablen nur 2 Pfennige. Aber es ift bies ein Raffee, wie man ihn in Europa gar nicht fennt. Jebe Taffe Raffee, bie man trinkt, (und biefelben find nur gang flein) wird expreg gemacht und im Augenblick fervirt, wo fie vom Keuer genommen wird. Der Stlave wartet, bis man fie getrunten, um fie gurudgunehmen. Die Taffen tann man nicht hinsegen, benn fie find unten fpig, wie man bei Orgien ben Champagner fervirt, nachbem man ben Auf des Glases abgeschlagen bat, bamit man ihn mit einem Male austrinke. — Ein Euros paer, ber nicht verheirathet ift, hat fehr viele Schwies rigkeiten, fich in ben Besit eines Saufes zu bringen; es liegen bieselben in ben Sitten ber Araber. Man erreicht es nur burch Bestechung bes Scheifs und pur bann, wenn man eine Sflavin zur Bebienung auft, welche bann, fo ju fagen, ben Barem repras fentirt. In bem echt turfischen Quartier fann man nur ein Saus miethen, wenn man einen Sarem balt; baber find bie Araber alle gezwungen, fich ju verbeirathen. Die Nachbarn haben bas Recht, ju ver-

3 \*

langen, bag man bas Saus verlaffe, wenn man barinnen etwas thut, was ihre Vorstellungen von Sittlichkeit verlett. Ein Unverheiratheter ift für fie ein Stein bes Unftoffes. Je mehr Beiber man befitt. um so böher steht man im Ansehen eines moralischen Menschen. - In ber Nähe meiner Wohnung murbe vor einiger Zeit ein Saus ber Proftitution verbächtig; ba bat benn bas Bolf bas Saus von Grund aus bemolirt, -eine echt türfische Sitte, - so daß ich alle Tage über die Trümmer fortge= ben muß; benn an Forträumen berfelben benft fein Mensch. — Es ift eigenthümlich, wie viele Spuren ber Berftorung und Bermuftung man bier antrifft. Un ben Ausbau eines Sauses benkt man nicht; man läßt es lieber gerfallen. Ift bie Pest in einem Dorfe, fo verläßt das gange Bolf baffelbe und baut fich nebenan ein anderes Dorf, fo bag man oft mahrend aweier Stunden brei bewohnte Dörfer und eben fo viele in Ruinen paffirt. Gräber und Saufer begrenzen fich unmittelbar; oft brei Schritte von ber Thur begrabt man bie Tobten. Alle Freitage geht bas Bolk auf bie Kirchhöfe, nimmt Effen und Trinken für ben gangen Tag mit, leat sich bort bin, schläft und weint und ist und trinkt, und schwatt und lacht, und weint wieder, bie bie Sonne untergebt. — Wie fonderbar! Die alten Aegypter befränzten bei ihren Gastmählern und Gelagen Stelette mit Blumenquirlanden. 3hr Glaube ift: "Ruben ift füßer, wie arbeiten; ichlafen füßer,

wie Wachen: ber Tob füßer, wie bas Leben." follte man auch ihre Grabstätten erflaren? Wenn man hinausgeht in Rirchbofe find Städte. bie Bufte au ben Grabern ber Pharaonen und Ralifen, fo manbelt man burch große Straffen, beren Baufer Tobtenstätten find, und größer, wie unfere Baufer; iebes Grab eines Ralifen, eines Reichen und Großen bat einen Dom und ein Mingret. Welch trifter Unblid, eine solche Stadt von Tobten! Dft fah ich auf bem Wege von Alexandrien nach Cairo ein elenbes Dorf, beffen butten von Erbe, nicht höher, als eine Mannesgröße, und baneben ein großes, bomartiges Gebäude; ich glaubte wenigstens barin bie Bohnung bes Scheifs ju feben: feineswegs; es war vielmehr seine Grabstätte; sein Saus ift wie bie übrigen Baufer. — Aber alles bas ift noch gar nichts im Bergleich jum alten Aegypten. Die berühmte Graberstadt von Memphis hatte eine Ausbehnung von 7 Meilen; auf biefer ganbstrede haben einzelne Dentmaler, die Pyramiden und einige Roloffe von Gphinren und umgefturzten Obelisten ber Bermuftung mehrerer Jahrtausende getrott. — Jene Orte babe ich am ersten Oftertage besucht. 3ch bin Euch bis jest bie Beschreibung biefer Ercurfion ichulbig geblieben. - Des Morgens vor Sonnenaufgang brach unsere fleine Cavalfade von 8 Efeln auf. Die Gefellichaft beftand außer mir noch aus brei Malern, ben Berren Gener, Guterbod und löffler, einem Architeften. einem jungen Levantiner, einem Drogman und 8

Efeltreibern. Mit Lebensmitteln, bestehend aus gebratenen Suhnern, Drangen, Brob und Bein, maren wir für ben Tag verseben. Go trabten wir benn luftig und frifden Muthes burch bie noch ftillen und oben Strafen von Cairo. Nichts gleicht ber angenehmen Frische eines Morgens ober Abends por Sonnen Auf- oder Untergang in einer orientalischen Lanbichaft. Diese genoffen wir benn vor ben Thoren ber Stadt angelangt in ber vollen Bebeutung Unfänglich führte uns ber Weg burch bes Worts. Die Garten Ibrabim Dafcha's. Dier ftroste alles pon Ueppigfeit; nichts erinnerte uns baran, bag mir fo nabe ber weiten Bufte waren. Ehe wir nach Alt-Cairo tamen, passirten wir die berühmten Bafferleitungen, welche eine halbe Meile weit bas Nilwaffer auf die Citabelle, die auf einem ziemlich hoben Berge liegt, hinaufleiten. Diese Conftruftionen find icon jur Beit ber Ralifen begonnen, und geboren au ben Merfwürdigfeiten Megyptens; ber große Pafcha (fo wird Mehemet Ali immer vom Bolfe genannt) bat biese Riesenarbeit wieder begonnen, um bies System ber Bemäfferung in einer weitern Ausbebnung auszuführen, und bas gange gand mit Rana-Ien zu burchschneiben. In Alt-Cairo hielten wir einen Augenblid an bem mit Schiffen und Barten belebten Ril, um unfere fleine Caravane übergus Die Nilbarfen haben eine eigenthumliche Form: bie Segel und Segelftangen find von einer für bas fleine Schiff unverhaltnigmäßigen Große:

baber mar benn, als unfere 8 Efel gur Barte getragen waren, taum für uns noch Plat übrig. Auf bem Nil genoffen wir wieber eines schönen Unblicks: bie Sonne erhob fich und beleuchtete bie grunen, üppigen Inseln und bie entgegengesetten fteilen Ufer bes Fluffes. Das Dorf Gizeh, Alt-Cairo gegenüber, liegt fehr malerisch und ift rings von großen Pal= menwäldern umgeben. hier genoß ich jum erften Mal bes Unblicks eines großen Palmenwaltes; barinnen weibeten große Beerben von Ziegen und Schafen, und ging und ritt viel Beduinenvolf, ta in Gizeh gerade Markttag mar. Das Bolk von Gizeh ift als wild und unbezähmbar befannt, und hat es mit ben Mamelufen gehalten, bie Mehemet ali fpater auf ber Citabelle niebermeteln ließ. - Im Palmenwalde begann fich unsere Caravane ichon zu mehren: ein Dugend Jungen und Rerle liefen unermublich unsern Eseln nach, so schnell wir sie auch zu laufen (Die Efel find hier von einer andern Race, laufen fast so schnell wie die Pferde, und find baber von großem Nuten.) Um ein Dagr Pfennige au gewinnen, laufen biefe Jungen meilenweit und tragen Wafferfrufen mit fich; jeber Reiter von uns batte einen folden Jungen binter fich. Außerbem fam eine Menge von Bebuinen, um und als Cicerone ju bienen. Bom Unfang ber Reife an hatten wir immer nur bie Opramiden in weiter Kerne vor und: boch ebe wir an bie Bufte famen, mar bas Bilb ein gang anderes, ba ber Bordergrund fo reich und üppig überall mit Dörfern und Palmen besät mar, und bie Alufübergange und Strafen mit unabsebbaren Beerden von Ochsen, Rameelen, Buffeln, Ziegen und Schafen bevölfert maren. Es find bies bie Kelber. welche in ber neueren Geschichte fo berühmt geworben find burch die Schlacht bei ben Pyramiben, die Napoleon bier geschlagen. Sier benutte Napoleon bekanntlich die Pyramiden, um den Muth seiner Rrieger burch ben hinweis auf fie ju ftablen, in benen vier Sahrtausenbe bernieber blidten. - Es befindet sich in diesem Augenblick gerade ber berühmte frangofische Schlachtenmaler Dbrift Langlois bier, um Studien auf biesem Schlachtfelbe zu machen, ba er ein Panorama von biefer Schlacht malen will. ist bies ein außerorbentlich thätiger Mann, ber eine reiche Ausbeute in Aegypten gefunden hat, und fo eben von Nubien und Oberägnpten gurudgefehrt ift, wo er mehrere Panoramen von Philoe und den Ka= tarakten gemalt hat. — Lange bevor man am Fuße ber Pyramiden angekommen ift, glaubt man gang nabe zu fein, und bat bennoch immer einen langen Beg zurudzulegen. Die Luft ift fo rein, die Bufte fo leer und fahl; Gegenstände find gar nicht vorhanden, um burch Bergleich eine richtige Unschauung von ben Dimensionen zu gewinnen. Go fann man benn auch die Größe der Pyramiden nicht recht Es ift bies auch ber Kall mit bem Estuschäten. rial in Spanien, beffen Riefenbau ebenfalls erbrudt erscheint burch ben viel riefigeren Bau Gottes, bas

Albama-Gebirge. — Die folossale Sphinr scheint einen Eingang in die große Graberftadt von Memphis geschmudt zu haben. Geheimnigvoll ift ihr Unblid; in ihrem Ruden ift bie Bufte mit ben munberbaren Grabern, ben Pyramiden; ihr Antlit blidt ftarr auf die reichen Kelber bes fruchtbaren Nilthals bin. Ihre Dimension ift so groß, daß sie einen fleinen Tempel amischen ihren Rlauen balt, ber aber von ben Wellen bes Buftenfandes jugebedt liegt; nur ber Ropf, die Bruft und ein Theil bes Rudens ber Sphinr ift unbebedt und frei. Bom Ropf ift nur bie Stirn, ein Auge und bas Rinn erhalten. Die Formation bes Schabels bat fast nichts mehr von kaukasischer Race: es zeigt berselbe ben Uebergang jum Regertypus. -

Bei der Sphinr angelangt, saßen wir ab, ließen die Esel im Schatten der Pyramiden ausruhen, frühstüdten ein wenig, und dann ging ein Jeder seiner Beschäftigung nach. Ich und der junge Levantiner waren die Einzigen, die die Pyramiden noch nicht besucht hatten; die andern Künstler, welche einige Tage darauf nach Syrien reisen wollten, statteten nur einen letzten Besuch ab, und notirten sich mehrere Sachen, die ihnen auf dem ersten Besuche entgangen waren. Ich wollte auch keine Zeit verlieren, hatte den ganzen Tag noch vor mir (es war etwa 9 Uhr, als wir ankamen); und so setzte ich mich dasher gleich nieder, um eine Zeichnung von der Sphinr und zwei dabinter liegenden Pyramiden zu machen.

Die nachgelaufenen Jungen und Rabylen vertheilten fich ; jeber von une hatte feine Guite. 3ch hatte etwa feche Jungen um mich, die fich rubig zwei ober brei Stunden lagerten, mahrend ich zeichnete, um zu marten, bis ich aufbräche. Durch ben Besuch ber Fremben haben fie von allen Sprachen ein wenig gelernt; einige von ihnen konnten felbst zur Roth eine Conversation im Englischen führen. - Bahrend ich arbeitete, faß ber Rlugste in ber Mitte, und fprach ben anbern bie fremden Börter vor, welche diese bann nach-Als ich mit der Zeichnung fertig mar, schickte ich mich an, die größte ber Pyramiden au besteigen. Das batte aber feine Schwieria= Um Rufe angelangt, maren bie Bebuis feiten. nen alle mit ben andern gelaufen, fo bag mir nur Einer übrig blieb, um mir behülflich ju fein, Er meinte, er murbe mich allein binaufschaffen. 3ch wollte es versuchen; aber faum bas Achttheil binaufgestiegen, mußte ich biefen Berfuch aufgeben und mit Mübe wieder hinunterflettern. Die Stufen find nämlich fo boch, bag eine jede mir bis gur Bruft Denkt Euch also mein Unternehmen, auf folden Stufen bober ju flettern, ale ber bochfte go= thische Dom von Antwerven ober Stragburg ift. Die Stufen haben außerdem nur die Breite, baff man eben fnapp fteben fann, und bei einer Ausweis dung von 1/2 Ruf berunterfturgen murbe. schickte bie Jungen fort, um noch einen Beduinen gu bolen; mabrend beffen benutte ich die Beit, in's Innere binabzufteigen; bies ift auch nicht obne Gefahr mit so geringer Begleitung. Denkt Euch bas Innere bes größten gothischen Doms, und bas ber Pyramiben ift noch einmal fo groß; bas Bange unter ber Erbe, ohne im Geringsten Licht von außen au erhalten. Dort fteigt man ohne Stufen binunter und muß fich an bem glatten Granit halten; ber Gang ift manchmal fo niebrig, bag man friechen muß. Mein Beduine führte mich an einer Sand. mit ber andern hielt er eine Rerze, und fo zog et mich nach fich. Um Gingange fcbrieen bie Flebermaufe, aufgewedt burch bie brennende Rerge, und bie Granitmanbe hallten von unfern Tritten wieber. Das Dunkel um uns war vollständig. Ich batte ein Bund Schwefelbolger bei mir, im Kalle uns bie Rerze ausgeloscht mare. 3m Centrum angelangt, wo ber Sarfophag bes Ronigs fteht, rubte ich mich ein wenig aus und ftartte mich burch ein wenig Brod und Fleisch, mahrend mein Beduine mich bas Echo hören ließ, indem er fo laut schrie, als er nur konnte. - Ich will bier nicht eine ardaologische Beschreibung von ben Gangen, Raumen. Salen und Sarkophagen liefern, die ich fah und burchlief. Intereffirt es Euch, fo lefet es in ben Büchern nach. Auf bem balben Wege gurud begegnete mir ber andere Beduine, ber mich mit hinauf fpebiren follte. Er batte fich ohne Licht in diefes bunkle Laborinth von unterirbischen Gangen bineingewaat und erleichterte mir nun bas binauskommen. Jeber ber

Bebuinen nahm eine meiner Banbe, und fo ging es leichter bie alatten Granitsteine binauf und binunter. Diese Rerle geben fast gang nadt. Die Strapagen find febr groß fur fie, befonders wenn fie Semanden binaufbringen. Die meiften Reisenden nebmen ihrer brei, um fich vorn und hinten nachhelfen zu laffen. Diese Rerle sprangen wie die Ragen bie boben Stiegen binauf, und zogen mich nolens volens mit binauf. Kur mich, ber ich gezogen wurde, war bies schon febr ermubent, so bag ich tobtmatt oben Auf ber balfte ift ein fleiner Rubepunkt: es find bort mehrere Steinblode berausgebrochen, fo bag man bies benugen fann, um auszuruben. batte beffen nöthig. Unterdeß wird man fortwährend von ben Arabern aufgeforbert, bas Trinigelb gu geben; ich versprach, es oben zu geben, that es aber nicht. Auf ben letten Stiegen mar ich fo ermubet und burchnäßt von Schweiß, bag ich unwohl nieberfiel. 3ch hatte mir Brob und Drangen mitgenommen, af bavon und erholte mich wieber. Aussicht schaute ich ziemlich gleichgültig an; ich liebe überhaupt bie Böbenansichten nicht: man fieht zu viel, so daß man zulett gar nichts mehr fieht. -Das Beruntersteigen war noch ängstlicher. von 3 Fuß herunterzusteigen, bie gang schmal find, und zwar in einer Sohe von 400 Fuß, ift felbft für ben feine leichte Aufgabe, ber nicht am Schwindel leibet. Die Stiegen find nämlich nicht gemacht, um binaufzusteigen. Gie maren mit Mortel bebedt, ber

mit ber Beit gerftort ift, so bag fie febr oft unregelmäßig find. — Auf ber Balfte bes Beges beim Berunterfteigen angelangt, wollten bie Rerle mich nicht weiter bringen, wenn ich ihnen nicht bas Trintgelb gabe. 3ch that es nicht, brobte vielmehr ju schreien, - worauf fie raison annahmen und mich weiter expedirten. hierbei fiel ber Eine bin und gerriß fich an bem edigen Stein bas gange Bein. Er war im Grunde froh barüber, nämlich um recht Hagen ju konnen, und fo ein wenig Trinkgeld mehr au lucriren. Schachmatt langte ich unten an, frob, bie Strapage gurudgelegt zu haben, bie ich nicht wieber ein zweites Mal unternehmen werbe. Darauf fuchte ich die Andern auf, erholte mich ein wenig, zeichnete noch mehrere Vernansichten, und bann gegen Abend traten wir unsere Rudreise an; wieder ein Ritt von 4 Stunden, ber mich noch zwei Tage bernach meine Lenben fühlen ließ. -

## Cairo ben 1. Juni 1850.

3br fonnt Euch nicht vorstellen, welche Freude mir Eure Briefe gemacht haben, die ich vor einigen Tagen erhalten babe; frob barüber, bag biefelben richtig an ihren Bestimmungsort gelangt find, bin ich überzeugt, bag mein letter Brief etwa gur felben Beit, wo ich bie Gurigen empfangen habe, bei Euch angekommen ift. - Die 5 ober 6 Bochen. welche feitbem verfloffen find, habe ich ziemlich fill verbracht, und bin febr wenig aus bem Saufe getommen; bies aus verschiedenen Gründen. Einmal bat ber Ramzihn (Samum) noch nicht zu weben aufgehört; benn seine gewöhnliche Dauer ift 50 Tage (baber auch fein Rame; benn Ramgihn bezeichnet funfzig); ich mußte baber Beschäftigung im Saufe fuchen. 3ch fing an, mir Rameele und Buffel tommen zu laffen, und machte fo viele Studien, als möglich, indem ich mir Modelle verschaffte; - boch bies bat seine Schwierigkeit, und man verliert viel Beit; wenige von biefen bringt man jum Stillfigen. Man muß mit unglaublicher Schnelligfeit arbeiten.



wenn man nur irgend etwas ju Stande bringen ganger als zwei Stunden ift es unmöglich, will. Jemanden figen zu laffen. Seit etwa 11/2 Wochen ift ein befannter frangofischer Rünftler, Dr. Biba, bier angelangt, ber mit mir in einem Sause feine Studien macht, wenn wir ein Mobell finden konnen. Besonders hat es feine Schwierigkeiten mit ben Frauen, Schwierigkeiten, Die nur mit vielem Gelbe ju überwinden find. Go haben wir wenigstens ichon gmanaig verschiedene Frauen bier gehabt, die immer, wenn es an's Bezahlen geht, unzufrieden weggeben, obgleich wir ihnen mehr, als ben Mobellen in Paris bezahlen. Da fie aber feine Ibee von bem baben, mas wir machen, fo benten fie, bag es lebiglich eine Fantasia von uns ift (so nennen sie's nämlich), für bie ein Pascha, wofür sie uns wenige ftens ansehen, wohl einen Louisd'or geben konnte. Wenn man nur reich genug mare, so ftanben einem faft alle Beiber in Cairo zu Gebote. Gine andere Unannehmlichkeit kommt noch bingu: man fann wegen ber Berschleierung nicht fogleich seben, ob fie icon ober häflich find, und wird baber begreiflich oft getäuscht. Denn wenn ein Frauenzimmer vorgeführt wird, beffen Augen (biese find fast immer ichon, bie Augenbrauen find icharf gezeichnet und bie untern Augenlieder fcwarz geschminkt, - es giebt bies bem Blid etwas Leibenschaftliches, und fontraftirt mit bem Beiß bes Auges und bem Gelb bes Colorits außerft gludlich) bie Bitte um Entschleierung abnotbigen, fo ift

bie nächste Antwort, dies ware gang unmöglich, ba man fein Madden von ber Strafe vor fich hatte; fie bate um einen Schut (fo nennen fie ben Aufenthalt am Tage in einem fremben Saufe) und man wurde ja bann feben, ob man ihrer benöthigt mare ober nicht. - Man muß also ben Commissionar qu= rudichiden; bas Mabden bleibt, läßt fich eine Taffe Raffee geben, nimmt einen Schibut (bie große orientalische Pfeife) zur Band, stredt fich auf ben Divan ober auf bie Matten an ber Erbe, und entschleiert fich allmählich, tant pis, wenn fie baglich ift. Das Enthüllen bes Munbes ift baffelbe, als wenn ein Mabden bei une feinen Bufen enthüllen murbe; im Gegentheil tragen fie bier biefen entblößt, ebenfo einen Theil bes Bauches, und bie Fuge bis gum Knie. — Wenn man alle Dinge aufzählen wollte. Die bei uns gerade bas Gegentheil find, so wurde man beren hunberte finden. Ich habe mir beute 3. B. ein seibenes Tullbembe von einem Mabchen gekauft; bies reicht nur bis jum Bauchnabel; bie Mermel bingegen, bie bei uns gang furg find, reichen bis über bie Finger hinaus; alles ift aber fo burchfichtig, bag ber nadte Rorper in feiner Schonheit vollftänbig hervortritt. Die großen Damen in ben Barems verbergen sorgfältig bie Band= und Rugaelenke, laffen nur hochftens bie rofigen Fingerspipen feben, und haben bie Nagel burch ben henne aus Meffa mit einem leichten Roth gefärbt. Ein Arat erzählte mir, bag, als er in ben barem eines Da-

ica's gerufen murbe, eine Schonheit ihn ben Duls nur in weißen Tull eingehüllt befühlen laffen mollte. mabrend er ben schönften Busen von ber gangen Belt por fich batte. Go ift es mit ben Rufen: Die Gelenke find bebedt burch große, aber leichte, gelbe Maroffinstiefel, die auf ber Strafe in ben fpigigen Pantoffeln getragen werben, mahrend man oben bie Baben frei fieht. - Das Coftum ber Frauen in ben Zimmern besteht aus bem oben beschriebenen Tüllhembe; barüber ift eine fleine Jade, bie unmittelbar unter bem Bufen endet und ben Bauchnabel entblößt läßt, unter bem bie weite Dofe, bie bis jum Rnie reicht, anfängt. 3m Staates und Gefellichaftes toftum tragen fie eine weite seibene Scharpe; wenn fie ausgeben, einen großen, weiten, leichten Ueberwurf von feiner Seibe und einer flaffischen Form. ber an ben Seiten aufgeschlitt ift, fo bag man bie Dofen barunter erbliden fann, mas einen iconen Karbeneffekt hervorbringt, ba bieselben immer ber Sarmonie wegen zusammen gewählt find. befindet fich bann ber ichwarz ober weiß feibene Schleier. 3ch sehe bie Nothwendigkeit, mir alle Urten von Costumen zu faufen, und habe schon mit einigen Studen begonnen; fie find theuer, ba bie Stoffe alle entweder eingeführt werden muffen, ober burch Sandarbeit hergestellt werden.

Der Tang ber Aegypter ift auch eine ber Couriofitäten, die am meisten von allem abweichen, was man in Europa kennt. Der spanische Fandango hat

im Pringip einige Aehnlichkeit mit bemfelben; boch mas die kokette, gravitätische Spanierin mit ben araziösen Bewegungen ber Arme ausbrudt, bas erreicht die üppige, finnliche Aegypterin burch ein curioses Spiel ber Bauchmuskeln. Dies klingt im ersten Augenblide fehr munderlich, boch wir werben fogleich bas Rähere feben. Die Eraggeration biefes Tanges ift eine Beluftigung ber nadten, schwarzen Rinder Nubiens. Man fieht bies fo weit getrieben, bag Rörper, Ropf und Beine gang ftill fteben, und nur der Leib, von ber Bruft bis ju ben Rnien berab, convulsivische Mustelbewegungen bervorbringt, bie wir für gar nicht möglich halten wurden, ohne es zu seben. — Vor einigen Tagen besuchte mich ein reicher Reisender; es waren gerabe brei Mabchen bei mir, die ich zeichnete, von benen eine viel Unlage jum Tang zeigte. Der herr holte einige Goloftude aus ber Borfe, und engagirte fie, uns ben vollstänbigen Tang jum Beften ju geben. Das Mabchen mar eine Almee; es ift bies baffelbe, mas in Indien bie Bajaderen find. Ihre Befleidung ift beinahe bie gleiche; nur ift bie Bufenbebedung ber Bajaberen noch fofetter, wie die der Almee's. Denn die Sade jener ift so furg, so bag fie nur einen Theil bes Bufens von oben bedeckt und ben untern Theil entblößt läßt; das will sagen, daß eine Bajabere fich nur prafentiren fann, wenn ihre Brufte, wie ber weise Salomon fagt, gleich zwoen jungen Rehawillingen find. - Der Tang hat immer eine Bebeutung, und

wird von ber Almee mit einem eintönigen Gefange begleitet. Um Euch eine Anschauung zu geben, will ich bas Motiv eines Tanzes beschreiben.

Ein junges Mädchen geht lachend und singend in's Feld, um sich Rosen zu pflücken. Sie wählt einen schönen Strauß. Da kommt eine Biene, ben Honig zu saugen. Das Mädchen will sie verscheuchen, — bie Biene sich rächen und jene stechen. — Sie slieht. — Die Biene versolgt sie, sie wirst den Blumensstrauß weg, zieht die Jacke aus, um nach der Biene zu schlagen, verliert die Jacke, nimmt das hembe, zieht die Hosen aus und ist mit einem Male ganz nackt. Da kommt ein Landmann, der lacht. Das Mädchen sieht sich bestürzt nackt, will sliehen, läuft leidenschaftlich nach allen Seiten, bis es sich, erschöpft vom Tanz in den Schutz der Zuschauer aus's Divan wirft. —

Die andern Mädchen begleiteten ben Tanz auf ber Tharabuka, einer Art Trommel, auf die man mit den Händen schlägt, und die von allen Bölkern Afrika's, vom fernsten Westen an, gebraucht wird. Sie bringt eine einförmige, aber manchmal wild charakteristische Musik hervor. — Im Anfang sagte ich, daß ich mährend längerer Zeit nicht hätte ausgehen können. Der hauptsächlichste Grund hiersur lag darin, daß ich eine Art Rheumatismus oder Disbeulen — der Teusel weiß, was — in oder an den Beinen bekommen hatte. Ich mußte Bäder nehmen, und bin noch nicht ganz geheilt. Ich weiß

nicht, ob die hipe ober die Zugluft dies erzeugt bat. - Das Rlima von Aegypten ift febr gefund; wenn man jedoch bas Unglud hat, in eine Rrankheit ju fallen, so ist bie Beilung meift langwierig. Arzeneien koften bas Dreifache, wie in Paris, wo fie icon theuer find. - Eine Rrantheit, Die ju ben Eigenthümlichkeiten Aegyptens gehört, ift die fogenannte ägyptische Augenkrankheit. 3ch hatte Anfangs große Kurcht, bin aber jest barüber vollfommen beruhigt, da ich die Ursachen kennen gelernt, die fie berbeiführen, und bie Mittel, mit benen man fie überwindet, die aber von den Arabern nicht beachtet werben. Früher glaubte ich, die Rrankheit entstehe burch bie Einwirkung ber Sonnenstrahlen und bes Staubes; bem ift aber nicht fo; benn als ich ankam, konnte ich kaum bie Augen öffnen, obgleich ich einen But mit breiter Rrempe trug, - fo intensiv maren bie Sonnenstrahlen. Jest habe ich mich schon fo baran gewöhnt, bag ich im Tarbusch (Reg) gebe, und felbst so zeichnen fann, ein Beichen, bag bie Augen fich gestärkt haben. Es giebt in ber That bier eine Ungabl Blinder; nirgends fieht man beren fo viele. Die Blinden haben felbst ihre Universität, worin jest etwa 6-800 Studirende fich befinden. Bur Beit, mo bie Moscheen noch reicher botirt maren, (wie 3. B. bei une bie Rlöfter) murben in einer Moschee 8000 Blinde unterhalten, und zwar noch au ben Reiten, als Savary, ein frangbfifcher Gelehrter, feine Relationen über Aegypten fchrieb, etwa 1780.

Mebemet Ali bat bem ein Enbe gemacht, und bie Guter jum großen Theil in feine Tafche geftedt. In ber äußern Dragnifation bat ber Muhamebanismus große Aehnlichkeit mit bem Ratholicismus des Mittelalters. Gine Moschee ift bier, die von einer Pringeffin mit einer Summe von etwa 30 Thir. täglich botirt wurde, um herrenlose Ragen ju ernähren, \*) (bies war eine große Katenliebhaberin.) Demnach find im hofraum eine Menge Räfige gebaut, wo bie Ragen logiren, und ju hunderten gur bestimmten Beit ihr Effen bekommen. Jest kommen etwa noch 20 bis 50 dabin; die Bachter fuchen indeß fo viele wie möglich todtzuschlagen, um bas Kütterungsgelb in ihre Tafche zu fteden. — Die Blinden ftubiren meift die Jurisprudenz und Theologie, b. b. die Auslegung bes Koran; bie Jurisprudeng ber Mufelmanner ift ebenfalls eine Dependence ber Theologie,

i

<sup>\*)</sup> Unter ben Thieren, welche von ben alten Aegyptern als heilig betrachtet wurden, spielt die Kate eine sehr bedeutende Rolle. Selbst der, welcher unvorsätzlich eine Kate ums Leben brachte, mußte durchaus die Todesstrase erleiden. Weber Griechen noch Römer konnten diesen Fanatismus eines Bolles vernichten, unter dem in früherer Zeit oft wegen eines getöbteten heiligen Thieres blutige Kämpse geführt waren. Als Diodor sich in Aegypten zu einer Zeit aushielt, wo die Kömer dort dominirten, konnte selbst ein römischer Soldat der Todesstrase nicht entgehen, der eine Kate umgebracht hatte. — Bei einem Brande retteten die Aegypter erst ühre Katen, bevor sie zu löschen ansungen; todt wurden sie, wie alle heiligen Thiere, einbalsamirt in Gräbern beigesetzt.

und bezieht sich auf heirathes, Erbschaftes u. s. w. Angelegenheiten, die oft sehr komplizirt sein sollen.
— So sind also die meisten Abvokaten Blinde; man sagt von ihnen, daß sie sehr stark in der Sophisterei seien, und europäische Abvokaten noch bei weitem in der Betrügerei übertreffen. Denn diese dienen doch nur einer Parthei, während die ägyptischen Abvokaten sich von beiden Partheien bestechen lassen; der Advokat verspricht hier beiden streitenden Partheien den Sieg, und ertheilt ihn der, die am meisten bezahlt hat. Die Blinden gehen immer allein in dem Labyrinth der hiesigen Straßen und dem Gekümmel der Menschen. Diese Sicherheit, mit der sie marschisten, ist etwas staunenerregendes.

Die Peft, welche jest nur allzuoft mit ihren Berheerungen Megypten beimfucht, ift jedenfalls eine Rrantheit, Die in ber vordriftlichen Zeit bier wenig ober gar nicht geherrscht bat. Die ägyptischen Priefter brachten außerordentliche Vorsichtsmaßregeln in Anwendung, um, unterstütt von bem ber Gefundbeit burchaus zuträglichen Clima ihr gand wo möglich gang von Rrankheiten frei zu erhalten; unter biefen aber war bie Mumififation von ber größten Wichtig-Als das Christenthum eingeführt murbe, befeit. trachtete man biefen fo beilfamen Gebrauch als etwas Deibnisches, auf beffen Abstellung die Priefter mit ibrem befannten Kanatismus brangen. Deift es boch in ber Bibel: von Erbe bift bu, und follft wieber gur Erbe werben. Der berühmte Anachoret Antonius foll

vorzugsweise barauf hingewirkt haben, die heidnische Sitte zu beseitigen. Mit ber Ginführung ber driftlichen Beerdigung tritt aber bie Deft auf; ber Grund bierfür ift leicht begreiflich, wenn man fich baran erinnert, daß man in ben Nilniederungen faum einige Ruß tief graben kann, ohne auf Waffer zu ftogen. Die Leichen konnten nur eben burftig verscharrt merben, und ba fie ber Einwirfung bes andringenden Baffere unterlagen, fo mußten fie wohl merbitifche Ausbunftungen entwideln, welche, wenn fic nicht unmittelbar bie Deft hervorbrachten, boch die Disposition für diefe und andere Epidemieen in hobem Grabe fteigern mußten. Go bat bas Chriftenthum bie Abstellung einer schlechterbings beilfamen Sitte bewirft, blos, weil fie beidnisch mar, und baburch tie Bege erleichtert, auf benen man, wenigstens in Aegypten, schnell in ben himmel expedirt werben fann; bagegen nahm bas Beidenthum hierfur gewiffermagen baburch an bem Chriftenthum Revanche, bag es bie= fes, welches principiell alle Priefteranmagung befeitiat, mit seinen bierarchischen Ideen und Formen bis auf unfere Tage berab übermuchert, und hiemit bas Befen besselben vielfach zu einem unfaubern, aus Bornirtheit und Pfiffigfeit componirten Pharisaismus berabgebrückt bat. -

Wenn ich zuweilen beim Zeichnen auf Grabersftätten faß, so wurden meine Riechnerven von einem solchen Gestant ber Verwesung afficirt, daß ich zuerst meinte, es musse sich irgend wo in ber Nabe ber

Cabaver eines gefallenen Kameels oder Esels besinben. Dem war aber nicht so. Der Verwesungsgeruch brang aus den Gräbern, welche die Todten oft so schlecht bergen, daß durch den Aasgeruch herbeigelockte Hyänen und hunde mit größter Leichtigseit ihre Veute erreichen und die Ruhestätten entheiligen können. Der allgemeine Gesundheitszustand Aegyptens wird aber durch die Ausbünstungen aus böchste benachtheiligt.

Die Post erscheint nur in ber Zeit vor ber großen Site, also vor bem Monat Juni, und verschwindet sowohl por der Ralte des Winters, wie por ber Sige bes Sommers. Ihre Verheerungen find schauberer-3ch habe in biefen Tagen eine betaillirte Beschreibung ber Pest im Jahre 1200 gelesen (ber ärasten vielleicht, die je in ber Welt existirte), bie von einem Gelehrten seiner Zeit, einem Arzte Abdallatif von Bagbab beschrieben mar. Er beschreibt zu gleider Beit Aegypten, und gwar fo, bag, wenn man es lieft, man glauben konnte, es mare por zwanzig Jahren geschrieben. — Die Mufelmanner bezeugen eine große Affektion gegen ihre Rranken und Tobten, verlaffen ihre Vestfranken nicht, folgen ihnen bis gur Gruft, obgleich fie ben Tob vor Augen haben und ficher find, angestedt zu werben. - Die Europaer schließen sich völlig ab und communiciren mit feinem Araber, baber bleiben fie faft gang von ber Rrankheit verschont, so daß mir mehrere hier Unfäßige versichert baben, baß sie mehr bie Cholera. als bie Deft fürchten.

Der Ausbrud bes Schmerzes bei einem eingetretenen Todesfall ift bei den Arabern fehr ftart. borte ich vor einigen Tagen ein fürchterliches Beschrei von einem jungen Madchen vis à vis von meinem Daufe. 3ch glaubte, bag man es fchluge; als bas Gefdrei nicht enbete, meinte ich, bag es ber Brutalität eines Batere ober fonft Jemandes erlage. Deshalb ging ich hinaus, mich zu erkundigen, und borte, bag bie Mutter gestorben mare. Das Gefdrei mabrte brei Tage, und alle Beiber, Die bingutamen, ftimmten mit ein. Ebenfo ift es bei ber Beerdigung. - In ber Bibel fommt bies ju mehreren Malen vor, baß bie Juben Beiber gum Schreien für ibre Tobten bezahlten. — Go ift es auch mit bem Musbrud ber Freude. Bei Sochzeiten und Prozeffionen schreien die Frauen auf eigene Beise, als ob fie Pfeifen im Munde batten; ber Ton ift eine Art Tril-Ierton. — Bor ein paar Tagen war mir gegenüber eine Sochzeit, beren Feierlichkeiten über 8 Tage ge-Das war eine merkwürdige Confubauert baben. fion: alle umliegenden Saufer wurden mit in Unfpruch genommen, besonders die Dacher; benn Sofraume giebt es gar nicht. 3m Rubstall, ber oben offen ift, wurde gefocht, und bes Abends eine Facel an ber Band befestigt, um ale Beleuchtung gu Ein Rameel brachte bie Rochgeschirre, Die bienen. von einer foloffalen Dimenfion waren, berbei. Der Roch mar frant; er batte große Beulen, wie Deftbeulen, am Sals und unter ben Armen, und rief

feben, und verheirathen fich nur, wenn fie ein bubiches Mabchen zu Geficht befommen, mahrend ihre gläubigen Schafe fich gefallen laffen muffen, ihre Bufunftige erft nach bem Abschluß ber Dochzeit zu feben. - Die Priefter lebren bas Bolf, bag es Sunde ift, fich abzeichnen zu laffen, und babei find fast alle, die ich bier gezeichnet habe, Derwische ober Muezzine (Priefter) gemesen. — Auch bei uns find mir Beiftliche befannt, bie ben Spruch mahr machen, richtet Euch nach meinen Worten, nur nicht nach meinen Thaten. Sie preisen bie Berrlichkeit ber ftillen, andächtigen Sonntagsfeier, und lieben es boch nach einem erquidlichen Traftament ben von anstrengenber Amtsarbeit erschöpften Geift bis tief in bie Nacht binein an bem Buch ber vier Ronige ju ftarten, während sie natürlich ben armen Teufel, ber am Sonntag fein kleines Felb bestellt, um ein Erempel ju ftatuiren, ber boben Obrigfeit ob ber Sabbatschändung zu benunciren nicht verfehlen. -

Als ich vor ein paar Tagen nach einer langen Einkerkerung von 14 Tagen ausging, wie wurde ich da überrascht, alle Bäume mit frischem saftigen Grun bekleibet zu sehen. Das Grun war so glänzend, wie ein Festkleid, und bot so kühlenden Schatten dar, daß ich wahrhaft von der Promenade erquickt wurde. Das Absterben und Wachsen der Bäume geht in demselben Momente vor sich. Denn, wie ich Euch im lesten Briefe schrieb, sing der verheerende Samum an, die Bäume vom Laube zu entkleiden, und doch hat-

en fie fich, wie ich jest fah, zu gleicher Zeit, obschon ber Samum noch seine verwüftenbe Macht ausübt, ein neues Kleib geschaffen. —

Bie Paris feine elnfeischen Felber, Mabrid feinen Prado, London seinen Sydepart - so hat auch Cairo feinen Esbehfieb; und in mancher Begiebung ift er. jenen berühmten Promenaden vorzuziehen. bies ein Werf Mehemet Ali's. Wo früher nur Bufte, ift jest eine reizende Gartenanlage. Solche Anlagen im Guben haben etwas gang Berichiebenes von ben nordlichen Parks. Im Norden wirft man burch die Maffen, burch bie regelmäßig bicht belaubten, an einander gepflanzten Baume, burch symmetrische Blumenbeete, und burch bie für's Auge fo mobithuenben gleichmäßigen Rasenstächen. — Von dem Allen ift bier feine Rebe. - Rein Gras, feine fleinere Blume. Der Boben ift, wie bei une bie Steige, fefter Sand; barin find überall, wie bei une, bie fleinen Bege und Wafferrinnen gefurcht. Die Erquidung, bie ber Rasenboden bietet, wird ersett burch ben ewig beitern, tiefblauen himmel; die Blumen find die lebenben, fich bewegenden Creaturen: Araber, Turfen, Derfer, - Beiber, Rinder, - in Rleibern fo bunt wie bie Blumen. Ueberall fieht man Gruppen, welche manbeln oder ausruhen, oder ihre Gebete verrichten; Dichter, bie ihre Berfe fchreiben unter ben Palmenameigen, - Studenten, Die ihre Leftionen repetiren, Blinde, benen junge Buriche ben Koran vorlesen. - Ich habe bort viele Motive gefunden, und

wenn ich nichts Befferes zu thun weiß, fese ich mich auch bahin und zeichne, mas ich um mich febe. Die Baume und Straucher find außerft mannigfaltig; es giebt beren fo viele Arten, wie bei uns in einem Bemachshaufe, und alle Farben, fo lebhaft, wie bas ichillernde Gefieder ber Papageien, finden fich bort vereint. Das Gange umgiebt und burchfreugt eine Afagien=, Spfomoren= und Platanen=Allee, Die ihre 3meige in einem eigenen Styl und einer feltsamen Bigarrerie ausstreckt. Unter ben Baumen befindet fich eine Menge Belte mit Cafe's. Dorthin fest fich, wenn ber Abend feine anmuthige Rublung bringt, ber Türke wie ber Beduine, der Franke wie ber gläubige Bewohner bes beiligen Meffa, um feinen Raffee zu trinken und fein Nargileh einzuschlürfen. au phantasiren und einzuschlafen bei ber fanften einschläfernben Musik einer turkischen Musikbanbe. -

Nun muß ich noch ein wenig von meiner Sausgesellschaft erzählen. Bierzehn Tage war ich ganz
allein, ohne irgend Jemanden zu sehen, als meinen
arabischen Prosessor, ber alle Mittag zu mir kam,
um mich zu unterrichten. Da hatte ich Muße, Skizzen zu malen, Erinnerungen von dem, was mich
frappirt hatte. Der Samum heulte draußen; die Fenster und Thüren waren so gut als möglich geschlossen; die Löcher, die ich verstopfen konnte, waren
verstopft: so erwartete ich den Abend. — Mit der
Dämmerung hörte ich immer ein Gekreisch, wie den
Ton der Fledermäuse. Ich wunderte mich über ihre

Frechheit, in mein Wohnzimmer zu bringen, konnte aber feine zu Geficht befommen. In einer ichlaflofen Nacht jedoch borte ich bas Geschrei gang nabe meinen Ohren. Ich bachte nun: in meine Saare konnen fie fich nicht fegen, benn ich habe, wie bie Drientalen, meine Ropfhaare fahl abrasiren lassen, - ba ich nun meine Gafte kennen lernen wollte. gunbete ich leise ein Schwefelholz an, und fiebe ba! bie gange Dede mar bebedt mit Gibechsen und Sa-Iamandern (eine Art Krofobil, flein, wie eine Gibechfe, und mit Saugpfoten ausgerüftet, fo bag fie an ber Band entlang laufen fann). Sie flüchteten fich fo fonell, daß ich feine attrapiren fonnte. Seitbem babe ich oft Jagb gemacht, aber nur eine Gibechse gefangen, ba die Dede so boch ift, daß ich sie selbst nicht mit bem größten Stode erreichen fann; bagu ift sie voll von löchern, in die die Eidechsen sich flüchten. Jest habe ich mich gang baran gewöhnt, und wenn fie, wie die Frosche bei une in ftillen Sommernächten, ihr Quaten beginnen, fo habe ich boch eine Gesellschaft an ben ftillen Abenden. Jest benute ich die Abende, um Arabisch zu lernen. -Bon ber Gesellichaft ber Ratten. Mäuse und Bangen (biese befinden fich bier in brei verschiedenen Battungen, mit langen und furgen Rugen; einige haben so lange Ruge, wie bie Spinnen), von Spinnen. Aloben und gausen babe ich schon weitläufig gesprochen. Da ich mich meiner Ropfhaare vollständig entledigt habe, überdieß auch täglich Bader nehme

und die Basche wechsele, so bin ich ziemlich frei von bem Ungeziefer. Es giebt aber noch bosartigere Befucher; bas find zwei große Wespenarten, fo lang, wie ein Daumen. Die hige und der Samum glaube ich - treiben fie in die Baufer; bort fuchen fie fich Refter in ben Löchern ber Dede zu bauen. Eine hatte mich febr empfindlich in's Bein gestochen; eine andere, die ich getödtet hatte, faßte ich von hinten an, und fiebe, sie stach mich auch ba noch; benn biese Thiere baben, wie die Storpione, einen fpigi= gen Stachel im hintern, und wenn man ben Ropf gerbrückt, fo lebt ber Leib noch giemlich lange fort. 3ch gewöhnte mich felbst an bas Summen, und fie ließen mich zufrieden, wenn ich ihnen nicht nachftellte. So laffe ich leben, mas leben will. Schlangen find febr gewöhnlich in ben Saufern; fie halten fich im Unterstodwert und auf ber Terraffe auf, geben bes Nachts einen pfeiffenden Ton von sich und flieben bie Menschen, wenn man fie nicht attafirt. Wie bei uns die Rattenfanger, fo laufen bier die Schlangenbeschwörer berum, die eine eigene Runft befigen, biese Thiere zu verjagen. Sie wissen, — ich weiß nicht, wodurch - daß in dem ober dem Sause fich eine Schlange befindet. Go prasentirte fich ein solder Beschwörer bei einem biefigen Banquier; er fagte, bag eine Schlange bei ibm mare, und erbot fich, fie zu vertreiben. Der Banquier glaubte, ber Beschwörer batte eine Schlange bei fich verborgen und wollte fich burch Lift nur ein paar Grofchen ver-

bienen. Er gab ihm baber bas Berfprechen, ibn. wenn er, ohne in's haus ju fommen, die Schlange berausloden könnte, belohnen zu wollen. wirklich begann ber Mann seine Rünfte in ber Sausthur, wo furze Beit barauf bie Schlange erschien. Mein arabischer Lehrer ergahlte mir, bag vor furger Beit eine Schlange von ber Dede zwischen ibn und feine Frau in fein Bett gefallen, boch schnell geflüchtet fei und fich feit biefer Beit nicht wieder habe feben laffen. Scorpione giebt es viele in ben schmukigen Baufern; man weiß jedoch ihren Stich zu beilen. Man verbindet bie anliegenden Theile ber Stelle, bie verlett ift, fo bag bas Gift im Blut nicht cirtuliren fann, macht mit bem Rasirmesser einige Schnitte in die Bunbe, und träufelt Citronensaft und Salz binein, ober noch beffer Knoblauch. Scorpion ift ein mertwürdiges Thier: er verschont bie Schlafenben. Man bat Beobachtungen gemacht, bag er ruhig über einen Schlafenden hinwegfriecht, ohne ibn ju attafiren; bei ber leifesten Bewegung aber verfehlt er nicht, ju flechen. Er hinterlägt einen ftarten Geruch, fo daß bie gestochene Perfon wohl thut, die Rleider, die fie anhatte, zu verbrennen und bas Zimmer auszuräuchern; benn ein Thier riecht, wo bas andere mar, und pflegt biesem immer ju folgen. Gine Beife, fich gegen fie ju fcugen, ift folgende: man legt Safelnuffe überall im Zimmer berum, indem man annimmt, bag biefes bie Sforpionen vollständig abwehre. Biele tragen folche Nuffe

an einem Banbe um ben Sals. Die Leute, welche fich mit ber Cabbala (einer Biffenschaft, beren Deis math ber Drient, und besonders Megypten ift) be-Schäftigen, präpariren mit ihrem Abracadabra bie ausgehöhlte und mit Merfur gefüllte Rug jum Umulet. -Die Bogel find fehr vertraut mit ben Wohnungen ber Menschen. Sperlinge und Tauben fommen in bie Rimmer geflogen, wie bei une auf bem gande in die Scheunen. Geier und Rraben figen fortmabrend auf bem Dache. - Jüngft malte ich einen Rameelstopf; ich ließ bie Thur bes Nachts offen, um ihn für ben folgenden Tag frisch zu erhalten. In ber Nacht fam mir bie 3bee, bag er von wilben Ragen gefreffen werden konnte, die fich berrenlos auf ben Dachern herumtreiben. 3ch gunbete baber Licht an und trat in's Bimmer; fiebe ba, eine Gule flog mit schrillendem Geschrei von ihrer Beute auf. -Die ägyptische Rate bat, wenn man fie gabm aufgiebt, die Eigenschaft, all dies Ungeziefer ju vericheuchen. Des Rachts macht fie mehrere Touren um bas Bett ihres herrn, mit ber instinctiven Abficht, wie es scheint, um zu recognosciren, ob feine Schlangen und Storpione fich bort befinden. 3d habe mir eine gang junge Rate angeschafft; fie ift zwar jest noch unentwidelt, zeigt aber die Unlage gur Intelligeng. Gie hat neulich eine Schwalbe, bie rubig in mein Zimmer geflogen fam, um bort bie Nacht zuzubringen, gefangen. -

3ch habe Gelegenheit gefunden, mir viele Bu-

der, die vrientalische, besonders grabische Doesie enthals ten, zu verschaffen; habe auch angefangen, bas große Bert, welches von ber Commission ber Gelehrten wahrend ber napoleonischen Expedition geschrieben ift, Die arabische Poesie bat gang eigenau ftubiren. thumliche Seiten: bie Bergleiche find gang anberer Art, ale bie unferer Voeten; von überichmanglicher 3bealität gewahrt man nichts; ein gesunder Realismus macht fich in einer für gemiffe Spharen außerft ansvrechenden Schonbeit und mit vielem Beift gel-Bas Sinnlichkeit anbetrifft, so find die Drientalen in biefer erprobte Renner. Man kann sich einen Begriff von berfelben burch bas hobe Lieb Galamonis im alten Testamente machen, mas von unfern frommen Theologen aber noch oft genug lacher= licherweise als eine Unterhaltung Chrifti mit ber In Paris fennt brautlichen Rirche gebeutet wirb. man vielleicht eine ahnliche Sinnlichkeit; aber mas bier natürlich, ift bort Raffinerie. Ich habe mehrere' Stellen in ben arabischen Dichtern gefunden, bie mich an Dinge erinnert, bie ich in Paris gesehen und gehört habe, ober nirgend antere mo. - Die warmen, bas Sinnenleben machtig fteigernben, man mochte fagen, wollustigen Baber, jene oben ermahnten Tange mit ben tollen Muskelbewegungen, ber betaubenbe, einen wahren Geistestaumel bewirkenbe Genuß bes Dabichi, und anderer ftimulirender und jugleich abschwächender Mittel, die bis in eine gewiffe Unnatur fich potenzirenden Leibenschaften, pra-

gen jene Intentionen orientalischer Sinnlichkeit aus. bie nur in gewiffen erclusiven Lebenstreisen Europas Analogieen finden dürften, welche freilich bier einen viel wiberwärtigern Charafter an fich tragen, ba fie nicht aus einer überreichen finnlichen Prabisposition. fonbern vielmehr aus einer Ueberreigtbeit bes Beichmade bervorgeben, welcher eine burchgebilbete Raffinirtheit Nahrung ju verschaffen weiß. Diese geiftige und moralische Berkommenheit liebt es benn auch, in bem Drient ein Afpl für gewisse Genüsse aufzusuchen, benen bie ftrengeren Gefete Europas nicht überhold find; und nicht kann man fich bann barüber verwundern, daß bie gurudgekehrten Dilger nach ben reichen gemachten Lebenserfahrungen und praftisch psychologischen Studien in Bertreter einer ascetischen Lebensrichtung metamorphosirt werben. welche ben unschulbigen Sinnengenug verbammt, und bie Welt nur für bie bimmlischen Freuden eines fill-Ien Rlofterlebens bestimmt glaubt. Die orientalische Sinnlichkeit aber ift als ein natürliches Bewachs au betrachten, und moralisch beshalb begreiflich unenblich viel höber zu ftellen, als jene Art von Genuffen. über welche bei une bie Gerichte bei verschloffenen Thuren zu verhandeln pflegen.

Cairo ben 3. Juli 1850.

Dbgleich ich noch keine Antwort auf meinen letten Brief erhalten habe, so zweiste ich doch nicht das ran, daß derselbe richtig an Euch gelangt ist. Die Beit versließt hier so schnell, und obwohl es so viele Dindernisse für die Arbeit giebt, so habe ich doch schon eine große Anzahl Studien gemacht; aber es giebt hier so viele beachtenswerthe Dinge, daß es mir scheint, als ob ich erst wenig gethan hätte. —

Wir sind jest im vollen Sommer, und gehen einer neuen Periode, der Ueberschwemmung des Nils, entgegen. Die Zeit des Kampsihn ist vorüber; die Winde haben jedoch noch nicht aufgehört; sie führen aber wenigstens etwas Frische herbei gegen die fast senkrecht fallenden Sonnenstrahlen. Wenn ich draußen arbeite, und die Zeit des Mittags herannaht, habe ich kaum Schatten genug unter meinem Landschaftssschrm; so steil fallen die brennenden Sonnenstrahslen; eine Mauer bietet darum um diese Zeit fast gar keinen Schuß. Wenn ich heißes Wasser nöthig habe, brauche ich nur eine Karasse auf meine Terrasse zu

sepen, so ist dieselbe in einer halben Stunde so warm, daß man sich daran die Finger verbrennt. — Alles Ungezieser zieht sich jest in die Häuser, und zwar in drei doppelter Anzahl; eine Wanze, die man auf die Terrasse wirft, wird gleich durch die Sonne verbrannt. So ist denn die erste Arbeit meines Bedienten, alle Morgen meine Betten in der Sonne auszubreiten, um mir ein wenig Ruhe für die Nacht zu schaffen. Seute Morgen fand ich unter meinem Kopftissen eine Spinne von ungeheurer Größe; der Biß derselben verursacht eine Beule von der Stärke einer Faust.

Die Begetation scheint ber großen Sige gu trogen, benn von Durre fieht man feine Spur, ausgenommen in ber Bufte; im Gegentheil ftrogen bie Garten von einer Ueppigkeit, die ich früher nie gefeben hatte. Das laub ber Baume ift fo grun und bicht, daß die Alleen einen vollfommenen Schut bieten. Es giebt beren leiber nicht allzu viele; aber bie, welche feit einer furgen Angahl Jahre von Mebemet und Ibrahim angelegt find, bezeugen, baß Aegypten in ein Paradies umgeschaffen werden fonnte: bie Allee besonders, welche zu den Garten von Schubra führt, ift von einer merkwürdigen Schönheit; ber Boben feft, ohne gepflastert zu sein. - breit, und bennoch gang überbedt von ben weit ausgestrecten Zweigen ber Syfomoren und Afagien, beren Form fo icon, bag man glaubt, fie batten einem Claube Lorrain jum Mufter gebient. - mahrend bie Gptomoren weniger finlvoll, aber jum Erfat üppiger und von einer größeren Bigarrerie finb. Wenn bie Sonne fich jum Untergange neigt und bie vergolbenben Strablen awischen ben Stammen ber Baume binburchbringen, lebt und webt barinnen ein fo magisches Licht, daß felbft die größten Runftler fich fagen muffen, bag ihre Runft unfähig ift, bergleichen wieberaugeben. Kaft alle Abende mache ich bort einen fleinen Spazirritt, und bewundere beibes, bas Leben in ber Natur (bas Spielen bes Lichts und bes Schattens) und bas leben auf ber Strafe, bie bewegten Gruppen in funkelnder Karbenpracht, Die daher sprens genben Roffe mit ihren Bebuinen, die baher trottenben Efel und die langsam in gemeffenem Schritt bas binfchreitenben Rameele und Dromebare, und außerbem bie Menge ber Gebenben, Laufenben, Sigenden, - Jungen, Manner und Beiber. Gange Familien von Bettlern liegen am Wege, bie Rinder gang nadt; ich babe beren bis zu einem Alter von 20 Jahren in ber Strafe völlig nadt gefehn; oft wird man überrascht von ber Schonheit ihrer Korper, und man muß gefteben, daß die größten Runftler bes Alter= thums feinen ichonern Atonis geschaffen haben: und ben Rünftlern bes Alterthums ftanben folche Dos belle und noch viel mehr Mittel zu Gebote; wie follen unsere Runftler im Norben, bie bann und wann einen nachten Rorper feben, mit jenen wetteis fern tonnen? -

Bor einigen Tagen habe ich eine kleine Ercur-

fion nach Beliopolis gemacht. Der Weg ift außerft malerisch und wegen bes Schattens angenehm; wo Bäume mangeln, ba find bie Umbegungen bes Raftus und Rannias fo boch, bag fie fast gleichen Schutz gemähren. Als ich einen Ranal bes Nils paffirte, fab ich darinnen mir gang nabe einen großen Pelifan — eine Staffage, die so recht baran erinnert, bag man in einem entfernten, fremben ganbe ift: mas man bei uns ale eine große Gelten. beit in den Menagerien begafft, läuft bier frei und wild berum. In den Garten einer Kellab-Kamilie pon Beliopolis spielten in den Baumen ein paar niedliche Affen; fie maren fo neugierig, baß fie mir noch nachliefen, als ich mich schon weit vom Orte entfernt hatte. Auf dem Bege zeigt man eine uralte Spfomore, von ber bie Trabition berichtet, baf bie beilige Jungfrau auf ber Flucht nach Neanpten fich barunter ausgeruht habe; Stamm und Aefte find vollgefritelt von Namen gläubiger Schafe. -

Heliopolis war im Alterthum berühmt als ber Sit ber Wissenschaften. Die Weisen Griechenlands sind borthin gegangen, um sich zu bereichern an Renntnissen und Wissenschaften. Heutigen Tages ist die Stadt verschwunden von der Erde; denn außer einem schönen Obelist ist von derselben nichts mehr übrig. An diesem sieht man noch die Spuren der Berwüstung. Trauernde Cypressen hat man um densselben gepflanzt: ein Kirchhofsansehen, ein schösner Leichenstein einer verschwundenen, weit bes

rühmten Stadt. Die eingegrabenen Hieroglyphen bliden uns so unverständlich an; ein Schwarm Biesnen hat sich berselben bemächtigt und legt seinen süßen Honig barin nieder, und an diesem labt sich eine arme Fellah-Familie, die eine Hütte dort gesbaut hat.

Der Orient ist der Sig der Caprice; das Loos der Bölker hängt ab von der Beschaffenheit der Laune ihrer Despoten. Augenblicklich wird Aegypten beherrscht von einem modernen Sardanapel, der zu zerstören sucht, was Mehemet-Ali geschaffen. — Als Knabe redete er seinen Großvater einmal folsgendermaßen an:

"Sag' mir boch, wer war Dein Bater?" worauf Mehemet Ali ihm antwortete:

"Warum frägst Du mich bas?" Die Antwort barauf:

"Mein Bater ift Pascha; Du, Bater meines "Baters, Pascha; aber Dein Bater, hat man mir "gefagt, war ein Lump."

(Bekanntlich war ber Bater Mehemets ein Stein-

Diese interessante Anekbote ist sehr charakteristisch für ben Orient. Es wird hier die Kraft und Besteutung, welche ber Orient ererbter Größe beilegt, von einem Individuum im Polrock ausgesprochen, welches nach unsern Vorstellungen keinen besondern Grund hatte, ben Geburtsadel zu accentuiren. Conssequent im Sinne des historischen Rechts wird die

fpatere Nachkommenschaft freilich immer ebler fein, als die Vorfahren, welche durch Thaten die Familie gur Bedeutung erhoben, wenn fie auch bei bem Streben, reines Merinoblut zu conserviren, burch alten, aber bei mangelnder Racenfreugung verdorbenen Saas men fortgepflangt in reine Stupibitat versunten ift. Wober fommt aber bem Orient Dieser große Gifer für das historisch Begründete, ba boch unsere historische Schule, welche für ben ehrwürdigen Roft ber Sahrhunderte schwärmt, bort noch feinen Lebrstubl erhalten bat? Es muß wohl ber Sinn für bas Legitime bort nicht burch fluge Theorieen ausgeheckt, fondern wild aufgewachsen sein. Go scheint es in ber That. Die ideale Anschaung vom Leben ift zwar im Drient nicht burchgängig dinefisch, bat aber boch in China in Staates und Lebenseinrichtung ibre consequente Ausbildung erhalten, Die bis in's fleinste Detail burchgeführt Jahrtausenbe burch ben Sinn bes hiftorismus fich erhalten hat, fo bag Leibnig und Wolf fie als nachahmungswürdiges Borbild anempfeh-Ien konnten, bis leiber burch bie neuerbings um fich greifenden communistischen Bublereien alle Porgellanfiguren in ein bebenkliches bin- und Berwiegen gerathen find. Wie ber Sterne Gang am Firmament in unwandelbarer Gefegmäßigkeit durch gott= liche Ordnung festgestellt ift, so hat eine vorsorgliche Erbweisheit ohne Gleichen vom Größten bis jum Rleinsten, vom Bebeutenoften bis jum Riedrigften aller Dinge gauf vorgezeichnet, fo bag jebe Gegen-

wart nur ein Abklatich ber Bergangenheit ift; bie fefte Organisation affatischer Buftande fonnte nur immer von einem göttlichen Despoten burchbrochen werben, und bann fentte fich bald wieber bei gurudtebrender Rube bas eberne Gefet mit feinem unlebenbigen Raftenwesen und ben erstidenbsten Ceremonialfagungen auf bie inbolente Bevölferung gurud. welche trot aller geschichtlichen Eruptionen boch ber Lebenstraft einer successiv fortidreitenden Geschichte beraubt geblieben ift. Das Befen bes Menfchen wird nämlich im Orient nicht in die freie schöpferis iche Thatigfeit gefest, welche mit bellem Bewußtsein ibrer ewigen ibealen Gesetmäßigfeit aus Bergangenheit und Butunft fich eine lebensvolle Gegenwart erbaut, sondern in das caput mortuum ber That, in eine fertige freiheitslose Buffanblichkeit, die bem Menichen boch eine Befriedigung nicht zu bieten vermag, fondern ihn nur ber innern Gabrung und Käulnig, bem Baremsleben und bespotischen gaunen unter-Diese Berkehrung bes menschlichen Befens. welche fich unter bem übermächtigen Ginfluß einer überreichen Naturfulle auf ben Menschen gebildet bat. entwidelte consequent jenen Sinn für alles burch Erbichaft Ueberkommene, welches bie eigene Thatigfeit außer bem ausgefahrenen Beleise überflussig macht, bie porbandene Miferabilitat mit ber Glorie einer großen Bergangenheit vergolbet und mit ge= nealogischen Tabellen bie Gebreften ber Gegenwart anbedt. Die polizeiwidrige Frage nach ber Urge-

schichte ber Menschheit, als Abam grub und Eva ipann, beantworteten nicht blos aanptische Priefter mit ben berrlichsten Geschlechtsregistern, bie fie in eine ascharaue Vorzeit zurückführten, sondern in bemselben Beift und Sinn wird bort nicht blos über bie Geschlechter ber Menschen, fondern auch des Biebes Buch geführt. Dieser stupide Historismus, biefes Bebren von ber Bergangenheit, trodnet bort alle geis flige Lebenstraft aus, und läßt felbft den Muhame= banismus, trop feiner universalistischen Tenbeng nach ber Weltherrschaft, in ein indolentes Leben verfinken. welches natürlich ber religiösen Rechtfertigung in bem Katalismus nicht entbehrt. Wenn Diese Lehre auch für unsere europäische Welt mit einigen sophistischen Pfefferkornern gurecht gemacht, und unter ber Firma "göttliche Fügung und Ordnung, welcher fich ber Mensch zu unterwerfen hat" fälschlich als einzig positiver Inhalt des Christenthums debitirt wird, so hat gludlicherweise diese bei une aufgetretene schroffe Richtung ihr beilsames Correctiv in ber realen Bernunft unferer Buffanbe und pofitiven Beburfniffe. Man versuche boch nur, unsere Gegenwart, burch bie fich ein berechtigter Bruch mit einer abgestorbenen Bergangenheit gieht, nach bem Mufter Diefer gurecht= auflugen, man mache nur aus ber Geschichte ber letsten Sabrbunderte eine tabula rasa und restituire bas Mittelalter ale unfere burch göttliche Kugung fanttionirte Erb= und Errungenschaft - jene ewig ras derische Bernunft wird die spitfundige und zugleich

bornirte Sophistik, welche sich als göttliche Offenbarung gerirt, mit ehernem Tritt als theoretisches
Spinnengewebe zertreten. Der Geschmack für einen blödsichtigen Historismus sindet sein Iveal in Asien. Iener Heilige der Mekkakaravane leitet sein Gesschlecht von dem veritablen Kameeltreiber Muhameds mit vollgültigem Stammbaum ab, die Araber erbauen sich an den Genealogieen ihrer Pferde
und Kameele. Gegen diese sind wir doch noch weit
zurück.

Als Abbas auf ben Thron gestiegen mar, ließ er fich in alle Schulen, bie von Mehemet geschaffen waren, führen. Er fagte bei fich: "Wozu ift bas qut?" - nahm bie Salfte ber Rinder und bilbete aus ihr zwei Regimenter feiner Leibgarbe (Rinber von 11 - 15 Jahren), die andere Balfte nahm er in seine Barems. Ich habe biese Rindergarde selbst in feiner Refibeng Saffuan gefehen. Es tam bem Abbas Pascha eines Tages in ben Sinn, eine Stadt in der Bufte zu bauen. Sogleich ließ er ben Scheits ber verschiebenen Quartiere von Cairo ankundigen, baß er so und so viele tausend Arbeiter nöthig babe. Diefelben schickten fogleich ungahlige Patrouillen Golbaten burch bie Straffen, und liegen alles, mas jung und fraftig mar, mit Gewalt gur Arbeit in ber Bufte So ift feit bochftens einem Jahre bie aufareifen. Stadt Baffuan entstanden. Allen Pafcha's ichentte er ganbstüde mit ber Berpflichtung, ein Palais barauf zu bauen. Fertig von ben Bauten ift nur bas

Palais des Königs, sein Harem, ein Hospital und eine Raserne sfür die Kindergarde (man spricht viel Böses barüber). —

hassun macht einen wunderlichen Einbrud. 3ch war vor einigen Tagen bort. Ueberall rings herum ift absolute Buste. Rein, aber auch kein halm Gras; bie Sonne würde jedes Pflänzchen in einer halben Stunde versengen. Bon Cairo bis hassuan hat man eine Allee gepflanzt; ber zehnte Baum gebeibt etwa; ein komischer Anblick, alle biese kahlen Stämme (und zwar von großen Bäumen) zu sehen.

Eine im Werben begriffene Stadt bietet naturlich den Anblick großer Lebendigkeit. Tausend und aber taufend Arbeiter gewahrt man, lauter Jungen, bie je zehn und zehn von einem erwachsenen Auffeber mit ber Peitsche jur Thatigkeit angehalten merben. Eine große Angahl Zelte find gum Nachtquartier für die Arbeiter aufgeschlagen. Die Rnabenregimenter machen Spektakel mit ihren Trommeln unb Trompeten (fie find übrigens fehr malerifch toftumirt). - Die Architektur ift ohne Bedeutung, bie Größe ber Bauten verbient aber Beachtung. Einige Ralifengraber erftreden fich bis an's Ende ber Stabt. und machen ben einzigen Schmud ber Begend aus. In bem ichonen Rleibe ihrer eblen Architektur scheinen fie ber fich erhebenben Stadt ber Lebenbigen Bohn ju fprechen, und ihr ein furgeres Befteben, als ber Graberstadt ber Ralifen zu weiffagen. ein anderer König auf ben Thron, so wird fie bochft wahrscheinlich verlassen, und was angefangen, selbst unvollendet bleiben. —

3d babe zwei Monate Unterricht in ber grabis iden Sprache genommen. Mein gehrer ift ber Cha-Iil Effendi, ber, wie er mir fagte, auch Lehrer bes Berrn Professor Lepfius mabrent feines hiefigen Aufenthalts mar. Derfelbe hatte ihm, nach feiner Mittheilung, versprochen, burch feinen Ginflug in Ber-Iin ibm an ber bortigen Universität eine Professur ber arabischen Sprache zu verschaffen. Er war mir febr nüglich, indem er mir manche Aufflärungen über bas gand verschaffte, bie fo ichwer von anbern au erhalten sind. Die Sprache ift fehr schwierig, und ich werde es in ihrer Kenninif bei meiner sonftigen Thätigkeit wohl nicht sonderlich weit bringen; es genügt mir, bie für bie Unterhaltung nothwenbigften Phrasen verfteben ju lernen. Gine Druderei eriftirt in Aegypten erft feit 1826; baber ift ber größte Theil ber Literatur bier nur in Manuffripten vorhanden; noch heutigen Tages verfertigt man beren ungablige. Im Occident ift bas Bestreben, alles zu vereinfachen; bier bas Gegentheil. Dies leuchtet einem ichon ein, wenn man das Studium ber arabischen Sprache mit ber Renntnignahme ber verschiebenen Schriftarten und ber mannigfaltigen Buchftaben beginnt; ber einzelne Buchstabe wird verschieden am Anfang, in ber Mitte und am Enbe bes Bortes geschrieben. Die Ropten haben fich auch eine Schrift geschaffen, bie fehr complicirt ift, bamit fie

für Anbere ichwierig ju erlernen fei. Gie werben feit langen Beiten in ben Bureaux angestellt. und fuchen fich bort mit ihrer eigenthumlichen Schrift immer nothwendia zu erhalten. Auf biefe Beife erklären fich bie verschiedenen Schreibarten. Schrift und Sprache bes Lebens find fehr verschieden; in ber erftern find feste Regeln, in ber lettern fast gar feine. - In ber Erzählung, im Vortrage find die Drientalinnen febr ftarf; bas erfte befte Madchen ber niebern Bolfsflaffe erzählt Stunden lang Geschichten mit einer Lebhaftigfeit ber Gestifulation, bag es barin unfere Madden ber gebilbeten Stande bei Beitem übertreffen wurde. Wenn mein Professor mir manchmal folde Erzählungen verbolmetiden mußte, unterbrach ich ihn oft mit ber Frage, ob benn bas fein Enbe Das erinnert mich an Tausend und eine Racht, in welchem Mährchen ben Mäbchen bes Drients bie gleiche Fertigkeit in ber Unterhaltung beigelegt wirb.

Negypten ist das Land, in dem, wenn man keine Geduld besit, man dieselbe erlernen kann. Die Geslegenheiten mangeln nicht, wo dieselbe auf die Probe gestellt wird. Was man bei uns an einem Tage abmachen kann, dazu gebraucht man hier ihrer acht. Bon Worthalten ist keine Rede; alles Falschheit, Lüge, Interesse, Betrug: eine Demoralisation im höchsten Grade. In Europa existirt wenigstens ein Schatten von Gerechtigkeit, hier davon nicht einmal

bie Spur. — Um ein Beispiel anzuführen, will ich von ben Spigbuben reben.

Auch heute noch bilben, wie im alten Negypten, Spigsbubenbanden einen integrirenden Theil des Staatsorsganismus; ihre von der Regierung autorisiten Scheifs (Chefs) verpflichten sich nur, nichts, was dem Staate gehört, zu stehlen, oder, wenn etwas gestohslen wird, es zurückzugeben. Einer der jetigen Chefs, ein hagerer, langer Kerl, mit großem Ropf, noch größeren Augen, langen Armen, starrem, nüchternem Blick, schmalen Lippen, benen selten ein Wort zu entreißen ist, verdankt folgender Geschichte sein Glück, an die Spite gestellt zu sein.

Wenn ein Spitbube in die Innung tritt, sucht er seine Geschicklichkeit burch eine fühne That zu bezeugen. Diefer nun brang Nachts in's Palais Mebemet Ali's und awar tros aller Wachen und Gunuchen bis in bas Schlafzimmer, und nahm ben Rofenfrang und Dold bes Fürften vom Betttifch; ba aber Mehemet Ali nicht schlief und gang wenig bie Augen öffnete, jog ber Spitbube, ber bies fogleich bemerkte, ben Dolch aus feinem Deft und hielt ihn eine Biertelftunde fchmebent über seinem Ropf, mahrent welcher Beit er wahrscheinlich nachbachte, ob er ben Mord begeben follte ober nicht. Mehemet Ali that, als ob er fcliefe; ber Spigbube entfernte fich und schickte ibm folgenden Tages den gestohlenen Dolch und Rosen= frang jurud, wie bies immer geschieht, wenn bas Entwendete bes Pafcha's ober ber Regierung Eigenthum ift. Der Kriegsminister brang barauf, ben Dieb hinrichten zu lassen; ber Pascha meinte aber, baß so seltene Talente erhalten werden mußten, gab ihm eine jährliche Pension und machte ihn zum Chef ber ganzen Innung.

Benn Jemandem etwas gestohlen und dies zurück gewünscht wird, so wendet man sich an den Chef, giebt ihm eine angemessene Belohnung, und man ist sicher, dasselbe zurück zu erhalten. Gewöhnlich thut dies die Regierung; den Spizbuben bekommt man aber nie. Die Spizbuben theilen ihre Beute unter sich, den Chess und den Regierungsbeamten. Bill man eine Reise machen, und vor Ueberfällen sich sichern, dann läßt man sich einen Firman geben, den man theuer bezahlt, weil einen Theil davon die Regierung, einen andern aber die Innung nimmt: dann ist man sicher, daß man respektirt wird. — Bei den alten Aegyptern war dieselbe Sitte; auch bei den Spaniern fanden sich ähnliche Gebräuche.

Wenn man ein solches Treiben hier sieht, und viel ärgere Dinge, von benen ich später erzählen werbe, bann möchte man entweder rasend werben, oder muß eine vollständige Gleichgültigkeit gewinnen. Das hiesige Bolk hat eine absolute Indolenz gegen solche Zustände, und ist darum unfähig, sich zu regeneriren. Hier sind beshalb Revolutionen des Bolks, durch welche eine Regeneration des ganzen Zustandes herbeigeführt werden könnte, völlig unmöglich.

Cairo ben 3. August 1850.

ſ

Als ich meinen letten Brief vom 1. Juli erpebirt batte, erhielt ich etwa zwei Stunden barauf ben Eurigen, ben ich beshalb nicht fogleich beantworten mochte. Aus bemfelben werbet 3hr ichon erfeben baben, wie grundlos jene Rachricht ift, welche nicht ermangeln fonnte, Euch ju angftigen. Es ift taum au begreifen, wie man fo abicheuliche Lugen zu bruden im Stande ift, ba fie zugleich mit bem Charafter ber Nichtswürdigkeit und Dummheit gepaart find. - Also: mein Brief war batirt vom 1. Juli; und die Zeitung berichtet vom 15. Juni, daß an biesem Tage so und so viel an ber Peft gestorben Wenn Ihr barauf Acht gegeben hattet, fo wurde Eure Beforgniß geschwunden fein. - Roch mehr: Wenn 3hr Euch meiner erften Briefe erins nert, wo ich von ber Peft fprach, bann werdet 3hr finben, bag biefelbe nie mabrent ber großen Sige bes Sommers ausbricht, fonbern fast immer im Dezems ber fich beklarirt. — Was also ben Anlag zu bieser Rachricht gegeben, ift mir völlig unbefannt, wenn es nicht Kolgendes ift:

Im Monat Juni ist ein Schiff von Tunis mit übervoller Mannschaft nach Alexandrien abgereist. Das Wasser sing an zu mangeln; daher brach eine Epidemie aus, woran etwa 17 Menschen starben. Das Schiff landete in Malta, wurde aber nicht in den Hafen eingelassen, da man befürchtete, daß es die Pest brächte; es war also gezwungen, ohne sich hier gehörig mit Wasser versehen zu können, seinen Lauf nach Alexandrien fortzusehen, so daß ein großer Theil der Mannschaftstarb. — Im ersten Augensblick glaubte man in Alexandrien selbst, daß es die Cholera wäre, ehe man alle Umstände untersucht hatte.

Was die Pest betrifft, so ist sie von den Europäern wenig gesürchtet; man kann sich durch ein abstolutes Abschließungssystem vollständig gegen sie verwahren. Dies ist langweilig, aber sicher. Selten stirbt ein Europäer, wenn er die nöthigen Borsichtsmaßregeln beachtet. So lange die Krankheit dauert, und wenn es sechs Monate währt, darf er nicht ausgehen; auch der Bediente nicht. Die Thür wird vernagelt, und darin ein kleines Loch gemacht, wosdurch man die Speisen giebt, welche man, so wie Alles, was in's Daus kommt, durch Wasser passiren lassen muß, ehe man sie anrühren darf. Das Wasser besitzt die Eigenschaft, den Peststoff zu entfernen. Die Pest siehen, wäre gefährlich.

Wegen ber Lebensgefahr könnt Ihr also beruhigt sein, selbst für ben Fall, daß die Pest existirte. — Es ware möglich, daß sich noch einmal dasselbe Gerücht ober ein ähnliches verbreitete, und zwar aus folgenden Gründen: gegenwärtig ift Rhamasan, bie muhamedanische Fastenzeit, die bereits brei Wochen bauert und in gehn Tagen aufhört. Bahrend berfelben barf man nur um Mitternacht effen, trinken, Welche Tortur bies für bie armen Menrauchen. ichen bei ber fürchterlichen Site ift, konnt Ihr Guch porftellen. Ift aber bie Nacht berangekommen, bann trinken und effen bie Leute auf einmal so viel und fo unmäßig, daß bies immer gegen Ende des Rhamafan eine kleine Epidemie erzeugt. Das Gouvernement nimmt Vorsichtsmaßregeln und bat bie Quarantaine eingeführt. - Nach ber Zeitungenachricht batte Abbas Pafcha um frangofische Merate geschrie= Dies ift ebenfalls eine burchaus verkehrte Rachricht. Abbas ift ein erklärter Keind von allem, mas Frangose ift. Er hat selbst alle ersten frangosischen Merate aus feinem Dienft entlaffen, felbft Clot-Ben, ber einen Namen in ber neueren Geschichte Megyp= Un die Stelle ber Frantens fich erworben hatte. sofen find die Deutschen getreten. Der Leibargt bes Ronias mar ein Deutscher, Brunner-Ben: Krantbeite balber ift er feit einigen Wochen entlaffen. Un feine Stelle find vier andere beutsche Mergte berufen, ein Professor aus Riel, zwei aus Wien und einer aus Freiburg; fie find vor brei Wochen bier angelangt.

Nach meinem letten Briefe verschob ich meinen Reiseplan auf ben heutigen Tag. Ich kann indes ben Tag ber Abreise jest noch nicht firiren. Die

Diese ist noch zu groß; ich muß also noch 4 bis 6 Wochen abwarten. Diese kolossale hitze erzeugt eine so starke Transpiration, daß man sich beim geringsten Luftzug mehr ober weniger starke Anfälle von Rheumatismus zuzieht; augenblicklich leide ich seit brei Tagen an starkem Zahnweh, merke aber schon, daß dasselbe in einem ober zwei Tagen aufhören wirb.

## Cairo ben 29. August 1850.

Mein letter Brief wird Euch alle Besorgniß um meine Gefundheit genommen haben; ebenso fann ich biefen Brief mit ber Berficherung beginnen, bag ich mich vollkommen wohl und gesund befinde. große Sommerhipe ift zwar noch nicht vollständig vorüber, jedoch naht fie ihrem Ende. Gewöhnlich nimmt man ben 15. September ale ben Benbepunft an, wo bie bige merflich abzunehmen beginnt ; baber babe ich biesen Zeitpunft vorläufig zu meiner Abreise nach Ober-Aegypten bestimmt. Die Schwüle ber letten beiben Monate bat mir nicht erlaubt, im Kreien zu arbeiten; ich babe baber biefe Beit im fügen Nichtsthun zugebracht. Die Temperatur ift weit über bie Blutwarme gestiegen, und zwar felbft im Schatten; in ber Sonne läßt fie fich faum ermeffen. - Zwei Beifpiele find mir felbft bekannt geworden, wo die unbehindert einwirkende Sonnenhige in febr kurger Beit ben Tob herbeigeführt hat; bas eine Opfer mar ein beutscher Priefter, bas andere ein italienischer Arat. - Die Beduinen, welche jest

burch bie Bufte zu ziehen gezwungen find, hüllen fich in ihre bichten Rleiber, wie es die Samojeben in Island und Grönland nicht anders thun können. - In Suez bat bie Site fast alle Brunnen ausgetrodnet, fo bag von hier täglich bundert mit Baffer beladene Kameele bortbin gieben. Der Baffermangel hatte bafelbft eine ftarte Epidemie erzeugt, welche auch noch bie wenigen Beduinen, die aus ben Cifternen ber Bufte bas Baffer in bie Stadt brachten, jur Flucht in bie Gebirge trieb, fo bag man für einen Sad Wasser oft 1 Thaler bezahlte. - Im Nilthale ift jest gludlicher Beife an feinen folchen Mangel zu benten; tropbem toftet täglich bas Waffer. welches ich confumire, 11/2 Gilbergroschen. Es muß täglich 1/2 Meile weit in die Stadt gebracht werben. wozu man fich ber Efel bebient; außerbem muß man es mit einem Sodasalze reinigen und filtriren; benn seit brei Wochen ist gang Aegypten burch bie Nil-Ueberschwemmungen in einen See verwandelt, bas Wasser alfo gang rothgelb, voller Schlamm und Schmut. Durch bas Abseten ber erbigen und schlammigen Theile wird die große Fruchtbarkeit erzeugt. wie fie kein gand ber Erbe kennt. Die Unschwellung bes Rils ift baber für Aegypten ein großes Freubenfest. Es wird bies bei Gelegenheit ber Deffnung aller Ranale feierlich begangen, wenn ber Fluß bie gehörige bobe erreicht bat, um bas gand mit feinem befruchtenden Baffer füllen zu konnen.

Bohl fein Fest in der Belt fann seinen Ursprung

in einem so grauen Alterthume nachweisen. vor 4000 Jahren feierten die alten Megnpter biefes Bermablungsfest bes Rile mit feinen Ufern, und aum Beiden bes gefchloffenen Bunbes marfen fie eine weiß gekleibete Jungfrau und einen Jungling in feine geschwollenen Kluthen. Diefer Gebrauch fand bis zur Eroberung bes landes burch bie Moslemim ftatt. Der Zufall wollte, bag gerabe in jenem Jahr bie Anschwellung bes Rils ausblieb. Die Bevölferung ward unrubig und fing an, fich zu emporen (benn bies ift eine Lebensfrage für fie; ba ein Ausbleiben ber Unschwellung bie schredlichste Sungersnoth und Deftileng berbeiführt, wie es im 12. Jahr= bundert ber Fall war, und wie in der Bibel ergablt wird von ben fieben fruchtbaren und ben fieben trocknen Jahren, die Joseph vorbergefagt). Das Bolf verlangte, bag man ebenfalls zur Verföhnung bas Opfer eines jungfräulichen Paares bringen follte. Der Statthalter ber Gläubigen wollte bies nicht geftatten, erbat fich jeboch von ben Chalifen zu Bagbab Berhaltungsbefehle. Dieser schickte nun eine Rarte, bie er in den Ril ju werfen befahl, und morin bas Geheiß an ben Nil ftand, "in Allah's und bes Propheten Namen augenblidlich anzuschwellen; wenn er jedoch unter bem Ginfluffe ber teuflischen Machte ftande, fo murbe bas land feiner zu entbehren wiffen." - Und siehe ba, einen Tag barauf fingen bie Kluthen an zu fleigen. — Seit biefer Beit errichtet man einen Mannequin aus Erbe, geschmückt

mit ben Infignien ber Fruchtbarkeit, mit Garben und Aehren und Blumen: find die Waffer nun bis an ben Sals ber Figur gestiegen, bann ift bie Bermählung geschehen, und man öffnet bie Ranäle. - Der letten Keier wohnte ich bei; fie fant bes Morgens vor Sonnenaufgang ftatt, und zwar eine balbe Meile außerhalb ber Stadt. Als ich mich bem bestimmten Orte naberte, mar bie gange Umgegend mit unabsebbaren Menschenmassen bebedt; mehrere Regimenter Soldaten kampirten feit ber Nacht bort: eine Reibe Ranonen mar aufgepflanzt, bas Ufer mit Buruftungen zu Keuerwerken verfeben, und eine Tribune für bie Pascha's erbaut. Alle Schiffe auf bem Kluffe waren mit Flaggen und Grun geschmudt. -Die Deffnung bes Ranals ift eine nicht geringe Urbeit; mehrere hundert Menschen arbeiteten baran bie gange Nacht hindurch. Als ich mit bem Aufbruch ber Sonne anlangte, nabte bie Arbeit ihrem Ende. Der Damm fing an, immer enger ju werben; bie Emfigfeit ber fast nadten Jungen, welche bie Erbe forttrugen, nahm ju; Alles mar gespannt auf ben Auf ber einen Seite fpielten arabische Durchbruch. Musikanten National = Melodieen; auf ber andern Seite spielte die Musit ber versammelten Regimenter frangofische und polnische Melobieen, und zwar nichts anderes, ale bie ber berühmten Freiheitelieber von Chenier, welche die Runde um die Welt gemacht: "Tob ben Tyrannen." — Sonberbares Gefchid! im Lande bes Despotismus bort man Lieber, welche bie

Reaftion bes republifanischen Franfreiche erftiden Eitles Unternehmen! fie find unfterblich. Bas die freien Männer Europa's besavouiren wol-Ien, erfreut jest bie Ohren von Stlaven. Die Zeit wird fommen, wo fie auch ben Ginn berfelben ver-Webe bann ber alten Welt! fteben lernen. einer frangofischen ober viemontesischen ober babenschenschen ober römischen Republik wird bann nicht mehr bie Rede fein; ber Beift ber Freiheit wird bann feine Schwingen weiter erheben, und eine univerfelle Belt=Republif wird bann bas Resultat sein. bie einzige Garantie einer wirklichen Freiheit. Wie follen wohl die Constitutionen bei uns gebeiben, ba fie von ben entgegengesetten Parteien als Ausgeburten ber guge angeseben merben? - Dies erinnert mich an einen Ausspruch bes Czaren Nicolaus von Rugland, den er gegen ben befannten frangofischen Reisenden Custine that:

"Ich verstehe bie Republik; außerbem erkenne ich "nur ben Despotismus als berechtigt an;" ein frank und freies Urtheil\*); wer will ben Scharfs finn bes Kaisers in Frage ftellen? —

<sup>&</sup>quot;) für bie Auctoritätsmenschen, welche aber ber theoretischen Einficht bes ruffischen Kaisers tein Zutrauen schenken, tann auch Montesquieu, ber Bater ber mobernen Staatsbautunft, jum Beleg jener Anficht citirt werben. herr v. Mannteuffel hat zwar beffen Schriften wegen ihrer entnervenden Wirtung gebrandmartt, aber bie lettres persanes schrieb Montesquieu, bebor er feine Ansichten englisirte. Im 99. Briefe schreibt Usbed

Aus biesem Traume von einer spätern, bessern Zukunft ward ich balb burch bas Donnern ber Rasnonen und bas Zischen ber Rakteten erwedt, die ben Durchbruch ber Wasser verkündeten. Der Dampf bes Pulvers hüllte die ganze Scene ein; man sah endlich nichts mehr, als Wasser und im Vordergruud die im Wasser mit Haden arbeitenden herkulischen Gestalten, die nacht, wie sie waren, so lange widersstanden, als möglich, dis auch die letzten fortgerissen wurden von den Fluthen des Stromes und schwimsmend das Ufer zu erreichen suchten; Hunderte von

an 3bben: "Die größte Bahl ber europaifden Regierungen ift monarcifc, ober vielmehr wird fo genannt, benn ich weiß nicht, ob es jemale fo etwas gegeben bat; wenigstens fonnte es nicht lange bestanden haben. Es ift ein gezwungener Buftand, ber immer in Despotismus ober in Republif ausartet. Die Dacht tann niemals gleichmäßig getheilt fein zwischen bem Bolte unb bem Fürsten, bas Gleichgewicht ift zu fcwer zu bewahren. Die Dacht muß nothwendig nach ber einen Seite abnehmen, mabrend fie nach ber anbern gunimmt, aber ber Bortheil ift ge= wohnlich auf Seiten bes Rurften, ber an ber Spige bes Deeres fteht." Uebrigens ift es befannt, bag auch ber Berbannte von St. helena im Sinne jener Alternative über bie Zukunft orafelt hat: "Rach 50 Jahren ift bie Welt entweber tofadifc ober republifanifd." hieraus fann man fich benn ad libitum bie anmuthige Perspettive conjecturiren, bag, wie einft nach Matthaus Paris bie Mongolen nach Deutschland famen, ut sua mansuetudine furorem teutonicum mitigarent, bie Myriaben gebanfenlofer Pifen, von benen ber Often ftarrt, uns einmal mit ihrer liebenswurbigen Milbe begluden werben, wenn man nicht als unerfahrener jugenblicher Phantaft eine entgegengefeste Meinung begt.

Anaben blieben im Wasser bis an ber Brust stehen und haschten nach den kleinen Silbermünzen, welche die Paschas von ihrer Tribüne reichlich auf sie regenen ließen. Das Wasser nahm seinen Lauf in die unzählbaren Berzweigungen der Kanäle; vor ihm ber liesen freudetrunkene Schaaren von Arabern, sinzend und tanzend, der Stadt das freudige Ereignis der erfolgten Ehe anzukündigen. — In der Stadt lief Alles herbei: Beiber nahmen ihre Säuglinge von den Armen, um sie in die wohlthuenden Wogen unterzutauchen, eine Tause, begleitet von dem Wunssche, daß sie fruchtbar werden möchten, wie der alte Bater Nil, der nicht laß wird des Hochzeitbettes seit so viel tausend Jahren. —

Gestern bin ich zurückgekehrt von einer breitägisgen Reise auf bem Nil. Der Zweck berselben war, die Pyramiben von Sakkara zu sehen, und eine Wallsahrt nach bem Plate zu machen, wo das alte, längst, längst von der Erbe verschwundene Memphis gestanden. — Die Thäler des Nils in ihrem neuen Wassergewande haben einen Eindruck auf mich gesmacht, den lange Jahre nicht verwischen werden. Alles vereinigte sich zum Genusse auf dieser kleinen Reise. Statt der brennenden hite der Stadt — die kühlende Frische des Wassers und der Winde; ein bequem und schön gebautes Schiff zur Wohnung, überdeckt mit einem Zelte, und leicht und unmerkslich dahingleitend, geleitet von vier Matrosen durch angeschwellte Segel; in angenehmer Gesellschaft des

Aus biesem Traume von einer spätern, bessern Zufunft warb ich balb burch bas Donnern ber Rasnonen und bas Zischen ber Raketen erwedt, die ben Durchbruch ber Wasser verkündeten. Der Dampf bes Pulvers hüllte die ganze Scene ein; man sah endlich nichts mehr, als Wasser und im Vordergruud die im Wasser mit Hacken arbeitenden herkulischen Gestalten, die nacht, wie sie waren, so lange widersstanden, als möglich, die auch die letzten fortgerissen wurden von den Fluthen des Stromes und schwimsmend das Ufer zu erreichen suchten; Hunderte von

an 3bben: "Die größte Bahl ber europäischen Regierungen ift monardifd, ober vielmehr wirb fo genannt, benn ich weiß nicht, ob es jemale fo etwas gegeben bat; wenigstens fonnte es nicht lange bestanden haben. Es ift ein gezwungener Buftand, ber immer in Despotismus ober in Republit ausartet. Die Macht fann niemals gleichmäßig getheilt fein amifchen bem Bolfe unb bem Fürften, bas Bleichgewicht ift zu fcwer zu bewahren. Die Dacht muß nothwendig nach ber einen Geite abnehmen, mabrend fie nach ber anbern gunimmt, aber ber Bortbeil ift gewöhnlich auf Seiten bes Surften, ber an ber Spige bee Deeres ftebt." Uebrigens ift es befannt, bag auch ber Berbannte von St. Beleng im Sinne fener Alternative über Die Bukunft pratelt hat: "Nach 50 Jahren ift bie Welt entweber tofadifc ober republifanifd." Dieraus fann man fich benn ad libitum bie anmuthige Perspettive consecturiren, bag, wie einft nach Matthaus Paris bie Mongolen nach Deutschland tamen, ut sua mansuetudine furorem teutonicum mitigarent, bie Myriaben gebanfenlofer Pifen, von benen ber Often ftarrt, uns einmal mit ihrer liebensmurbigen Milbe begluden werben, wenn man nicht als unerfahrener jugenblicher Phantaft eine entgegengefette Meinung begt.

Knaben blieben im Wasser bis an der Brust stehen und haschten nach den kleinen Silbermünzen, welche die Paschas von ihrer Tribüne reichlich auf sie regenen ließen. Das Wasser nahm seinen Lauf in die unzählbaren Berzweigungen der Kanäle; vor ihm ber liesen freudetrunkene Schaaren von Arabern, sinzend und tanzend, der Stadt das freudige Ereignis der erfolgten Ehe anzukündigen. — In der Stadt lies Alles herbei: Weiber nahmen ihre Säuglinge von den Armen, um sie in die wohlthuenden Wogen unterzutauchen, eine Tause, begleitet von dem Wunssche, daß sie fruchtbar werden möchten, wie der alte Vater Nil, der nicht laß wird des Hochzeitbettes seit so viel tausend Jahren.

Gestern bin ich zurückgekehrt von einer breitägisgen Reise auf bem Nil. Der Zweck berselben war, die Pyramiden von Sakkara zu sehen, und eine Wallsahrt nach dem Plate zu machen, wo das alte, längst, längst von der Erde verschwundene Memphis gestanden. — Die Thäler des Nils in ihrem neuen Wassergewande haben einen Eindruck auf mich gesmacht, den lange Jahre nicht verwischen werden. Alles vereinigte sich zum Genusse auf dieser kleinen Reise. Statt der brennenden Erder Stadt — die kühlende Frische des Wassers und der Winde; ein bequem und schön gebautes Schiff zur Wohnung, überdeckt mit einem Zelte, und leicht und unmerklich bahingleitend, geleitet von vier Matrosen durch angeschwellte Segel; in angenehmer Gesellschaft des

herrn von Wroublewely, eines Galiziers, ben bie Schönheiten ber Natur erwarmten, wie mich. —

3ch finne nach, womit ich Aegypten vergleichen foll mabrend ber Phase seiner Ueberschwemmung. 3ch bente an Solland, bas auch einen angenehmen Ginbrud auf mich machte; und boch ift es anders, gang verschieden. Angenehm und lieblich, fann man fagen. ift ber Anblick ber Baffer und Biesen in ben Rieberlanben, wenn bie Sonne einen freundlichen Blid burch bie immer bichten Wolfen wirft. Aber wie fann man bie Ausbrude ,angenehm, lieblich" von Aegypten gebrauchen! - "Schon! schon!" flinat noch viel zu fcmach: groß, unabsehlich einfach ift bie Natur, ewig beiter, voller Stil. Die Grazien haben mitgesprochen bei ber Schopfung biefer glüdlichen Gefilde. Der Wolfens und Nebelichleier ift zu bicht. als bag bie Grazien bis zu unseren nördlichen Gefilden hatten burchdringen konnen. - 3mar bie bolländischen weiten, flachen Biesen mit bem erquidenben Grun, bevölfert von iconen bunten Beerden von Rühen, find auch schon, schon find auch die fie umbegenden Beiden- und Pappel-Alleen, und bie vielen fich burchfreugenden Ranale, und bie Schiffe barinnen, und mangabligen Windmublen am Dorizonte, und bie reinlichen Städte, im alterthumliden Geschmad erbaut von ben freien republifanischen Urvatern ber jegigen Bewohner, welche nicht bas Jod eines absolutiftischen spanischen Staates ertragen wollten. - Doch wie weit fteben jene Scenes

ricen rudfichtlich ibrer Bebeutsamfeit binter bem Unblid bes großen, majestätischen Rile gurud, eines Rluffes, wie ber alte Erdtheil keinen zweiten aufzuweisen bat; - Alleen von Palmbaumen, Stabte und Dörfer mit einfachen und barmonischen Linien umgeben ibn, überragt von ichlanken Minarets; an ibm entlang gieben wie eine Rette fich regelmäßig aneinanber reibenbe Rameels-Raravanen, und überall aewahrt man gablreiche Beerben von ichwargen Buffeln, die den Fluß burchschwimmen, auch ein Thier binter bem andern, - und bie ungabligen, die Relber trankenden Bafferrader, die von ichonem Rindvieh getrieben werben, - und bie Schiffe mit ichwellendem Segel, gleich Flügeln, von grazibfen Formen, (bier fann man ben Bergleich mit "Alugeln" mit vollem Recht anwenden, ba bie Form ber Segel, gang verschieben von ber bei uns gebrauchlichen, fich ber ber Bogelflügel nabert, welche auch größer finb, als ber von ihnen getragene Rorper). Dazu erblickt man in weiter Ferne — als Begrenzung bes weiten Thales auf beiben Seiten - bie Bebirgefette ber Bufte, und als ewige, von ben Beiten ungerftorbare Bachter ber Gegend, bie immer, felbst in so großer Ferne, groß erscheinenben Bathiben und Kolosse von Sphinren und Tempelruinen. -

Welche Erquidungen boten und bie Nachte mit ihrer Sternenklarheit, wenn wir auf bem Ber- bede bes Schiffes bis Mitternacht noch ruheten, plaus berten, unsern Kaffee einschlürften und lange arabi-

schibufs rauchten. Hier und da kamen noch verspätete Pilger vorüber, die uns in unserm Costüm für nach Mekka ziehende Mograbine hielten, und uns den muselmännischen Gruß "Salem aleiko!" zuriefen, den die Gläubigen nie gegen einen Nazarener (wie sie uns nennen) gebrauchen. Das Wort Nazarener hat den Sinn eines Schimpsworts. — Es ist jest die Zeit, wo die große Karavane nach Mekka aufbricht; in Folge bessen ist ganz Negypten mit Pilgern aus allen Theilen der muhamedanischen Welt vollständig übersäet. —

Memphis ift bermaßen verschwunden, baß menigstens 10 bis 20 Auf boch über bem Raum, wo es ftand, frifder Boben liegt, auf bem jest viele Dörfer und Palmenwälber fteben. Augenblidlich fteht die Frucht bes Valmbaums (bie Dattel) in ihrer Reife; ein berrlicher Anblid: an jebem Baume bie großen Trauben von Datteln in prächtigen Farben, gelb und bellroth und bunkelroth, ein verlockenber Anblid! - hie und ba findet man Bruchstude von Granitfoloffen; unter ihnen eine Statue von wenigftens 50 bis 60 Rug Sobe, die mahrscheinlich ben Ronia Rhamses barftellt. Die Statue ift umgestürzt und liegt auf bem . Gie ift munderbar gut erhalten, mahrscheinlich, weil sie mehrere taufend Jahre verschüttet war. Memphis ift von Cambyfes gerstört worden. Die Statue liegt also etwa 2500 Jahre in biefem Buftanbe. Der Ropf ift fehr schon und jugendlich; bie Physicanomie echt ägnptisch; bie



Rase gebogen, nach unten zu etwas gerundet, der Ausdruck mild und angenehm lächelnd, das Ganze ein Meisterwerk, und übertrifft an Kunst weit die kolossale Sphinx bei den Pyramiden von Gizeh. — Ich habe sie gezeichnet, sowie einige Ansichten vom Rilufer; auch bin ich noch einmal nach den Pyramiden von Gizeh geritten, und zwar auf einem großen Umwege, da ich die Dämme, welche kreuz und quer sich durch die unter Wasser stehenden Felsber hinschlängeln, passiren mußte. —

Um die Mitte September's werde ich meine große Reise den Nil aufwärts antreten; sie wird etwa 2½ bis 3 Monate dauern, und ich weiß nicht, ob ich während der Zeit Briefe an Euch werde gelangen lassen können. Ehe ich abreise, werde ich noch einen Brief schreiben, worin ich meinen Reiseplan mittheislen werde.

Wie ich im letten Briefe schrieb, ließ sich in Rücksicht ber Site und bes Rhamadan eine Epidesmie voraussehen. Dieselbe war erfolgt, und zwar die Cholera. Sie war jedoch nicht stark, und es starben täglich höchstens 80 bis 100 Menschen. Auch sechs hier lebende Deutsche sind Opfer der Epidemie geworden; wie ich erfuhr, hatten biese alle sich einem ausschweisenden Leben, namentlich dem Trunke hingegeben. Jest ist die Cholera fast verschwunden. Die frischen Winde, welche mit dem Anschwellen des Nils zu wehen anfangen, werden ihr bald vollstänzbig ein Ende machen. Ich war sehr auf meiner

Dut, habe keine Früchte gegessen und höchst mäßig gelebt. Im Ganzen bin ich durch die klimatischen Uebel nicht belästigt gewesen, ausgenommen, daß meine Füße von einem gichtischen Leiden afficirt waren, ein Uebel, das ich indeß durch eine sorgsame Beshandlung von zwei Monaten jest glücklich beseitigt habe. —

\*\* \* \*\*

## Cairo ben 1. Oftober 1850.

In ben letten Tagen habe ich von Alexander einen Brief aus Ifchl erhalten, woraus ich erfebe, bag 3hr meine beiben vorlegten Briefe erhalten und Euch über bie faliden Vestnachrichten beruhigt babt. Dein lets tes Schreiben enthielt unter Underem bie Ungeige von bem Auftreten ber Cholera. Dieselbe ift in bies fem Augenblid ganglich verschwunden, und bie Quarantaine überall aufgehoben: Dant bem erträglichen Rlima, welches burch bie Anschwellung bes Nils und bie gleichzeitigen beftigen Nordwinde berbeigeführt Der Berbst ift berangenaht. Morgens unb ift. Abende ift bie Atmosphäre, wie man bieselbe nicht schöner munichen mag; Mittags ift es noch febr beiß. jeboch ein wenig mäßiger, als im Sommer. In ber That ift es ichwer, fich einen Begriff von ber bige bier zu machen. Der Winter bietet mir eine anges nehme Aussicht, b. h. er wird bies Jahr für mich gar nicht existiren. Dier ichon wenig fühlbar, werbe ich ibn im Innern Rubiens, bem Apquator bis gu ben Benbefreisen genähert, gar nicht verspuren. -

in it. Name

Der Berbst ift die Zeit ber Kruchte, und obe gleich Dieselben bier in feiner Jahreszeit mangeln, fo giebt es boch jett so viele und so verschiedene Arten, daß mir die meiften von ihnen burchaus unbefannt waren. - Ich habe mehrere Studien gufammengehäufter verschiedener Früchte gemalt, und fo wie ich Euch biefe fpaterbin zeigen fann, fo munichte ich Guch nur einige Fruchtforbe mit Datteln, Bananen und Granatapfeln überschicken ju konnen, bamit 3hr mußtet, bag es etwas giebt, mas füßer, als Buder, und weicher, als Bonia ift. hiermit will ich die reifen Datteln bezeichnen, die fich außerbem noch burch ihre Karbenpracht auszeichnen. Frucht, welcher man hier ben Vorzug giebt, und bie ibn mit Recht verbient (ihr arabischer Name ift "gischte" und ber beutsche mir nicht befannt), befitt ein Arom, wie die feinsten Gewurze, eine Frische, wie bie schönsten Erbbeeren, ein Fleisch, so weich wie Crème, und einen Geschmad, wie alles bies ausams men, vermischt mit Angnas und Bananen. äußere Form ist wie ein großer grüner Tannengapfen, oder wie bas Ende bes Thyrsusstabes ber Bachanten.

Der jetige Monat hat für Aegypten noch eine besondere Bedeutung, da in ihm die Feste der Deisligen und der Todten geseiert werden, die zu allen Zeiten hier eine große Rolle spielten. Die alten Aegypter befränzten bei ihren Gelagen die Stelette ihrer Todten mit Blumens und Fruchtguirlanden; heute

7 -

noch feiern die Araber auf ben Rirchbofen ibre luftigften Fefte. Die bei uns gur Pfingftzeit auf ben Schütenpläten, schlagen bie Leute bier ihre Belte über und zwischen ben Gräbern auf. Tanger und Jongleure loden burch ihre Runfte bas Publifum an, Mufikanten fingen und fpielen; - Raufleute breiten ihre Waare aus; alle Welt ift und trinkt, ift fröhlich und guter Dinge: - nur bie Derwische tafteien fich jur Gubne für Alle, wie bie Monche und Deiligen in ber fatholischen Rirche. 3hre geiftlichen Uebungen find wirklich febenswerth. Gewöhnlich bilben fie einen Kreis, rufen ben Namen Allah's an, und begleiten bies burch eine frampfhafte fpringenbe Bewegung. Diefe Bugubungen fegen fie, theilweise fast nadt, in ber Mittagebite, wie mitten in ber Racht, fo lange fort, bag ihnen ber Schaum por ben Mund tritt, die Stimme beiser wird und fie aulest erschöpft zu Boben fturgen. 3ch habe einen folden Beiligen gefeben, ber fast nadt ju Boben gefurst mar; ein anderer nahm ihn auf die Schulter und trug ihn schreiend so lange umber, bis ihm bie Stimme versagte. - In ber Mitte bes Rreises figen bie alten Scheifs mit ben langen weißen Barten, um befonders ben Frauen, beren Berftanbesschmäche in allen Religionsformen fie für ben Aberglauben vorzüglich bisponirt, fromme Mittheilungen in's Dhr au fluftern, fich die banbe fuffen zu laffen, und mit bem Verkauf von Amuletten und Talismanen gute Geschäfte zu machen. - 3ch hielt mich mahrend mehrerer Tage bei einem folchen Tobtenfeste auf. batte viel zu zeichnen, und, um weniger von ben Derwischen beunruhigt zu werben, rief ich auch meinerseits ben Scheit aus ber Mitte eines großen Rreis fes und brudte ihm eine Kauft voll Rupfermunge in Sand. Darauf ergriff er mich, fußte meine Sand au wiederholten Malen, wendete fich an alle Umftebenden mit großem Vathos und rief bann bie Barmbergigkeit Allah's für mich an. Da er bies nun in einem fehr barichen Tone that, fo glaubte ich zuerft, daß er mich als Christen erkannte und ben Umftebenben verbot (wie bie Priefter in ben Moscheen thun), mein Gesicht anzuschauen, um nicht, ba ich als ungläubiger Christenbund ber Bolle angebore. burch tas Unichauen felbst ber Bolle anheimzufallen: alle Umftebenden faben mir jedoch mit aller Ehrfurcht nach, als ich mich, ba es mir nicht gebeuer ichien, ziemlich schnell entfernte; mir mar nicht all au wohl, lange ber Aufmerksamkeit fo Bieler ausgefest zu fein. Manche Unwissenbe, bie mich zeichnen faben, nannten mich felbft einen Derwisch ober einen Effenbi (Gelebrten).

Auf diesen Festen habe ich viele Motive zu Bilbern gefunden, und baher es für nüglich gehalten, meine im letten Briefe angezeigte Abreise noch zu verschieben. Ein noch wichtigerer Punkt für meine Studien war folgender. Abgesehen bavon, daß die Dipe jest ein wenig alterirt, so beginnen die Kara-vanen wieder häusiger die Wüste zu durchziehen, und

zwar ist gerade jest der Zeitpunkt, wo die große Karavane ihre Pilgerfahrt nach Mekka und Medina antritt. Mehrere Wochen vorher kommen schon bestoutende kleinere Karavanen an, um sich mit der großen zu vereinigen, und, angewachsen zu einer Deeresmacht, den Gefahren der Räubereien Seitens der feindseligen Stämme Arabiens zu trozen. Zwei Tage vor Aufbruch der Karavane fand eine große Prozession statt, die ich sogleich beschreiben werde; eine andere ähnliche, weniger große fand acht Tage später statt, um der Bevölkerung den Teppich zu zeigen, den jährlich der Sultan von Stambul zur Bedeckung für das heilige Grab des Propheten zum Geschenk übersendet.

Bu biefer Zeit wird das Volk von den Priestern fanatisirt, und es werden, wie man sagt, selbst Dausen von Jungen bezahlt, um die Ungläubigen, welche sich bliden lassen, zu maltraitiren. Fast jährlich sinden daher unangenehme Auftritte statt. Dieses Jahr hat das Unglück auch meinen Collegen, den französsischen Maler Mr. Bida, getrossen, von dem ich schrieb, daß wir eine Zeit lang zusammen Studien gemalt haben. Er wurde von einem solchen hausen Fanatisirter angefallen; trosdem, daß er sich in eine Barbierbude flüchtete, wo der Patron sein Möglichstes that, ihn zu beschüßen, erhielt er dennoch von fast allen Derwischen der zahlreichen vorüberziehenden Sektionen tüchtige Schläge. — Den Tag darauf forderte der Consul Revanche, aber, da die Thäter

schwer auszumitteln waren, begnügte man sich, vier ber Hauptchefs ber Derwische vor ber Boutsque bes Barbiers mit einer Tracht hiebe auf ben Fußsohlen, die nicht gar sehr kizeln, zu beehren. — Ich bin bis jest noch mit allen solchen Scenen verschont geblieben. Auf ben Tobtenfesten bin ich mehrere Male ganz dreist in die Zelte der Großen gegangen und habe mich ruhig zum Zeichnen niedergesest. Der Derr kam dann erstaunt, um zu sehen, was ich mache, sagte aber nie etwas; er glaubte wohl nach Sitte ber Araber, mich protegiren zu müssen; denn ein Araber ist verpslichtet, selbst seinen Feind, so lange er unter seinem Zelte verweilt, zu beschüßen.

Nun zur Prozession. Es wird ermübend sein, so viele Dinge aufzuzählen; boch bas Interessante und Neue bes Gegenstandes wird bas Unvermeideliche entschulbigen.

Der Zug versammelt sich auf ber Citabelle, burchsichreitet die Stadt und lagert sich dann in der Nähe von Hassun, wo die Wüste beginnt, auf der ersten Station oder dem Sammelplaze der großen Carasvane. — Das Rameel, welches die Ueberreste des Erdsloßes trägt, woraus Gott den ersten Menschen, Adam, geschaffen, geht an der Spize des Zuges. Das klingt sogleich ziemlich bizarr. Nach dem mushamedanischen Dogma hat Gott eine Statue aus Erde geformt und dieser den Hauch des Lebens eins gestößt; darauf ist die Statue zerfallen, und die Erümmer hat Gott benust, sieben Dinge zu schaffen,

barunter als die bauptsächlichsten ben Valmbaum. bas Rameel, ben Pfau, ben hund, bie Rate. hierauf folgen eine große Anzahl Kameele für die Wafferträger ber Raravane; hierauf etwa funfzehn Rameele für die Leute, welche die Belte errichten, alle belaben und geschmudt mit ihren Infignien; barauf abermals Wasserträger; hierauf Musit, befonbers Paufen und Sadpfeifen; bie Mufifer befinben fich alle auf Rameelen. Diesen folgt ber Chef ber Raravane, in einfach türkischer Tracht, um ben Propheten in feiner Ginfachheit nachzuahmen; fein Belt wird getragen von zwei Rameelen und ift überbedt von einem Balbachin aus rothem Sammet: barauf folgen abermals bie Belteaufrichter; bann amangia Rameele für bie Nackeltrager (bie Raravane marichirt häufig bes Nachts); barauf ber Gefretair und ber Friedensrichter, beren Belte und Betten ebenfalls je zwei Rameele tragen. Darauf folgen bie Ranonen, die theils jum Schut bienen, theils um bie Signale bes Aufbruchs und ber Gebete zu geben; bann erscheint ber Chef ber Artillerie, gang in Roth gefleibet; ibm folgt bas Militair, jedem Regimente poran bie Mufik. Bu gleicher Zeit borte man weithin bas Freubengeschrei ber Mabchen 3ch babe früher schon ein= Arauen burdichallen. mal bavon eine Beschreibung gemacht. — Alle gaben waren an biefem Tage ausgeräumt, und in benfelben batten gange Barems von Frauen Plat genommen, groß und klein, jung und alt, freilich

verschleiert, aber tropbem gewährten sie einen hubs fchen Anblid. —

Als die verschiedenen Regimenter befilirt hatten, -folgten die Ordnungen ber Derwische; es giebt beren vier und zwanzig. Ihnen voran ritt ber Priefter, ber auf bem Berge Arafat zu ber versammelten Raravane die Berapredigt halt; biefe Sandlung foll ein feierlicher Moment sein und einen imposanten Sie finbet im fteinigen Arabien Anblid gewähren. ftatt; ber Borigont ift bie Bufte mit ihren ernften und buftern Kelslinien; eine ungablige glaubige Menschenmasse ift um ben Priefter versammelt, ber für sie von berfelben Bebeutung ift, welche für bie Christen ein Johannes in ber Bufte, ein Jesus auf bem Berge hatte. Unmöglich fann aber feine Stimme ju allen feinen Bubbrern bringen, bie fich oft auf 50= bis 80,000 Menschen belaufen. Daber ift bas Bolf in Abtheilungen geordnet, in beren jeber ein Derwisch ben vom Priefter ausgesprochenen Sag wieberholt, damit Niemandem die Prediat entgebe. — Darauf beichten bie Moslemim, und versprechen, ben alten Gunben zu entsagen, bamit ihnen bie Pilgerfahrt jum Beile gereiche.

Nach muhamebanischer Borstellung hat indes biese Karavane keine Wirkung, wenn sie nicht wenigstens aus 80,000 Menschen besteht. Die Menge muß es bringen. Ist indeß, sofern die Masse der Frommen zu gering ist, Allah ihr bennoch gnädig, so sendet er flugs eine Legion Engel, durch deren Beistand dann

von Staufen ber Meeresfluth soll die Scene gleichen, wenn nach ber Weeresfluth soll die Scene gleichen, wenn nach ber Todtenstille der Andacht unzählige Stimmen ihr allah il allah Muhamed razuhl il allah wiederklingen lassen. Dazu benke man sich die letzten Strahlen ber Sonne, die hereinbrechende Nacht und die angezündeten Fackeln. Wird nun das Signal zum Aufbruch gegeben, dann soll kein Halten mehr sein; Alle stürzen, mehr laufend als gehend, fort, um ihr Ziel zu erreichen, und sich zu beugen vor dem heilisgen Grabe des Propheten.

Es folat in bem Zuge ber Karavane bann ber Scheif, welcher ber Ordnung der Derwische ber Schlangen und Storpione vorsteht; bann ein Rameel, beladen mit Resten bes Ballfisches, in bessen Rachen ber Prophet Jonas brei Tage verweilte. 3hm folgen eine Menge tanzender Kinder, welche Robre und Kischnete in ber Sand balten. Allen biefen Settionen folgen Pautenschläger, Pfeifer und Kahnentrager. - Dann tommen bie türfischen Derwische mit 500 rothen Fahnen; barauf bie Ordnung ber Derwische ber Befehle Gottes; barauf ein Teppich ber Ordnung bes Propheten Moses; hierauf ber Generalftab mit bem Rriegeminifter; bann wieber eine Menge Fadeltrager, und endlich die Sauptfache, ber große Balbachin in grüner Seibe, mit Golb und Gilber reich geschmudt, unter bem fich ber Koran und ber Teppich für bas Grab Muhamed's befindet. Diesen Balbachin zu tragen, find

50 Rameele und zwar von ber ftarfften und besten Gattung aus Sprien bestimmt, welche einander in bem Tragen ber geheiligten Laft ablosen. - Unmits bar hinter bem Coran folgt ein Beiliger, ber nadt auf bem Rameele fitt; es ift ein Greis mit fparlidem, weißem Saare, von ehrwurdigem Unseben, beffen Körper gang mit haaren bewachsen und von ber Sonne braun gebrannt ift; benn auf biefe Beife machte er in biefem Jahre zum 52. Mal bie Pilgerfahrt zum beiligen Grabe. Sein Unsehn ift wirklich imposant, und gleicht bem jener Beiligen, Die fo darafteristisch von ben Meistern ber alten spanischen Schule, befonders von Ribera, gemalt find. Es ift nichts Geringes, biefe Strapagen und bie Sonne nadt zu ertragen. Die einzige Nahrung bes Beiligen besteht aus einem Brei von Reig und Datteln. Er ftammt in birefter Linie von bem Rameeltreiber bes Propheten ab. Wohl feine adlige Kamilie Europa's fann ihre Ahnen aus einem fo grauen Alterthume bergablen. - Er ift ber Einzige, ber in ber Raravane einen absoluten Willen über ben Chef ber Raravane befitt. - hierauf folgen wieder Radelträger, viele Pferde, die Guite all ber hoben Derfonen, und endlich bie Bebedung ber Karavane, 500 berittene Arnauten (Albaneser), eine undisciplinirte Truppe. Dies ift ber schönste Anblid von Soldaten. ben ich je gehabt; lauter stattliche Rerle von ben verschiedensten Typen, jung und alt, unter benen selbst Reger und Barbariner (Rubier) sich befinden.

väuberchefs aussehen, muthig, offen, lustig; in allen möglichen Costümen: türkisch, griechisch, tscherkessisch, arabisch, ägyptisch, sprisch, und bei denen alle Wafsengattungen vertreten sind: Lanzen, lange Flinten, kurze Büchsen, Säbel, Pistolen und Karabiner; sie reiten nicht in Reihe und Glied, sondern in einem bunten Durcheinander, bilden aber doch ein Ganzes, welches höchst malerisch ist. Jeder Soldat hat außersdem sein Rameel, — also 500 Rameele, die dem Trupp folgen. Der Zug schließt mit einer arabisischen Kirchenmusst auf Kameelen.

Wie ich matt vom Aufgahlen aller biefer Dinge bin, so werbet Ihr besgleichen vom Lefen fein. —

Den folgenden Tag ritt ich in die Wüste zu bem Halteplat hinaus, blieb drei Tage dort, und zeichnete und beobachtete, so viel ich konnte. — Auf dem Wege hatte ich einen schrecklichen Anblick. Ein Mann, der von der Cholera befallen war, lag mitzten auf dem Wege, und krümmte sich, wie ein Wurm. Der Anfall war sehr heftig; der Kranke wurde schnell ganz blau. Aber alle Leute gingen ruhig vorüber; die Kameele sahen sich vor, ihn nicht zu zermalmen, kein Mensch gab sich Mühe, ihn nur außerhalb des Weges zu sehen. "Allah ist groß, er will es so haben."

Gewöhnlich foll die Karavane brei Tage auf ber erften Station verweilen; jedoch als ich gegen 4 Uhr Nachmittags ruhig beim Zeichnen faß, hörte ich einen Kanonenschuß, das Signal zum Aufbruch. Kurze Zeit darauf zog die ganze Karavane zum zweiten Mal an mir vorüber. Der Grund war der erswähnte Sterbefall. — Die Cholera war im Allgesmeinen vorüber; der Chef befürchtete indeß, daß sie doch in der Karavane wieder ausbrechen könnte, und brach daher sogleich auf. — Die Pest richtet manchsmal fürchterliche Verwüstungen an. —

Ich zog ber Karavane noch zum nächsten Haltplat inach; ich sah keinen Europäer, selbst keinen Türken in fränkischer Tracht: ich war der einzige und ritt ruhig unter dem so räuberisch aussehenden Arsnautentrupp hin. Mein Eseltreiber war damit gar nicht zufrieden; er begriff nichts davon, und schrie mir immer nach: "Das geht ja nach Arabien, ob ich denn mit wollte," — bis ich ihn durch einige Peitschenhiebe zur Ruhe brachte. — Auf dem Haltplate habe ich das ganze Lager gezeichnet, sowie die Colonne im Marsch: ein merkwürdiger Anblick in der Wüste, deren Horizont eine gerade Linie bils bet, wie der Horizont des Meeres.

In ber letten Zeit habe ich viel gearbeitet, und meine Studien sind schon zu einer hübschen Anzahl herangewachsen. Ich habe jedoch beren noch so viele zu machen, daß, wenn ich jest nicht noch etwa sechs Wochen hier verweile, ich biese Zeit nach meiner Reise in Ober-Aegypten und Nubien anwenden muß. Ich habe darum meinen Reiseplan fast gänzlich geans bert. Statt viel herumzureisen, will ich bier an

meinen Studien weiter arbeiten, und Frauen, Charafterköpfe von Männern und Kindern, Kameele, Ziegen, Schaafe und Esel, die Begetation, Palmen, Bananen, Cypressen 2c., Berglinien und Wüstenterrains, sowie Grabmonumente in mein Album einzutragen suchen, und den übrigen Theil meiner Reise mehr als Tourist machen.

Die Reise nach ben Kataraften bes Nil wird etwa 21/2 Monate bauern. — Die Barke wird mich etwa 100 Thaler fosten; ausgerüftet ift fie mit vier Matrosen, bem Steuermann und bem Capitain; für mich und meinen Bebienten muß ich Borrathe gum Leben auf zwei bis brei Monate (man fann unterwege nichts faufen) einfaufen, ebenfo einige Mebi= tamente u. f. w. Obgleich ich jest augenblicklich feines Gelbes weiter bedarf, so bitte ich boch, ba ich nicht weiß, wie lange mein Aufenthalt noch bauert. etwa noch 500 Thaler in meinen Rreditbrief einfchreiben ju laffen. Die Umfangebühren bes Gelbes find etwas theuer. Man hat bei une bavon feine Begriffe. Um 1 Thaler 10 Sgr. zu wechseln, muß man 3 Sgr. bem Wechsler geben. Wenn man Rleinigkeiten einkauft, fo geben bie Raufleute gar nichts wieder heraus. Außerdem giebt es fo viele Arten von fleinen Goldmungen: von 23/4 Piafter an bis 40 Piaster; so 23/4, 33/4, 4, 43/4, 5, 83/4, 9, 91/2, 11, 20. 40 2c., -- bie alle beschnitten find, so bag man fich fehr vorseben muß und oft betrogen wirt. Rleis nes Gelb ift außerft rar; Munggattungen aller ganber coursiren, so daß der Verkehr äußerst schwierig ist. Das Gangbarste sind: spanische, ägyptische, türstische, englische und französische Münzen; auch östersreichische Dukaten. — Von Wien aus giebt es viele Verbindungen mit Alexandrien und Beyrut über Triest; ob die Verliner Banquiers mit denselben in Verbindung stehen, weiß ich nicht. Wechsel bezahlen sich rund aus. An 16,000 ägyptischen Piastern versliere ich 2900.

Ich habe auf ber Reise kein Gelb gescheut; es wäre dies nachtheilig für meine Studien. Ihr wers det Euch später überzeugen, wie viel ich gearbeitet. Ohne viele Costüme zu kausen, kann mir das alles noch nicht einmal viel nüßen. Die zerlumptesten Sachen muß man noch theuer bezahlen. Die Les bensmittel allein sind billig; die Miethe des Hausses auch; theuer sind Bediente, Modelle, fortwährende Ausslüge zu Fuß, oder zu Esel oder Barke u. s. w.

Wenn ich Aegypten verlasse, werde ich eine Kifte nach Triest spediren und von ba mit ber Eisenbahn weiter geben lassen. Meine Studien will ich immer bei mir behalten, um möglichen Berlusten vorzubeugen.

## Cairo ben 2. November 1850.

Danz kurz will ich Euch nur meine befinitive Abreise von Cairo nach ben Rataraften bes Nils angeigen. Alle meine Effetten find bereits abgegangen. fo bag ich nur in aller Gile noch einige Zeilen fchreiben fann; ich rechnete barauf, zwei ober brei Tage fpater aufzubrechen, aber verschiebener Bortheile halber babe ich mich zur schnellen Abreise entschieden. Die Praparative zu biefer Reise find mit großen Pladereien verbunden. Das Miethen eines Schiffes hat so viele Schwierigkeiten, als ob man bei uns ein Gut von 50,000 Thalern fauft. Zwei volle Tage habe ich zur Verfertigung bes Rontraftes vor ben Beborben und bem Consul nothig gehabt. Mit ben Schiffsleuten ift nicht mehr aufzustellen, als mit bem brutalften Bieb; bemnach behandelt man fie auch; bemgemäß werben ihnen auch die Strafen quertheilt. Den fleinsten Punft muß man vorherseben und burch Rontrakt regeln; ift biefer aber gut abgefaßt, bann tann man ohne alle Sorge bem Capitain in Contraventionsfällen bei jedem Scheif einer Stadt eine

gehörige Tracht Diebe auf die Fußsohlen ertheilen lassen. Selbst wenn man einen folchen Kerl nieders berfchösse, wurde kein Dahn banach fraben.

Meine Provision habe ich für brei Monate eingerichtet. Mein Dragoman ift ein ehrlicher, verftanbiger Rerl, ber bie Reise schon fünf Mal gemacht hat. Außerbem habe ich einen Reisekompagnon gefunden, mit bem ich mich fehr gut verftanbige, einen Galigier, herrn v. Wrublewein, benfelben, ber mit mir bie Ausflucht nach Saffahra gemacht hat. Bur Sicherheit find alle Bortehrungen getroffen. Es giebt in ber Welt nichts zu befürchten. 3ch habe mir eine Doppelflinte, einen Gabel, einen Natagan und einen Dolch außer meinen beiben Viftolen gefauft. Eine fleine Reise-Apothete führe ich bei mir; übrigens bin ich afflimatisirt; auch naht bie schone Jahreszeit beran, b. h. für bie biefige Gegend ber Frühling. - An drei bis vier Punkten trifft man Bevollmächtigte bes englischen Confulate an, burch beren entremise ich in 4 bis 6 Wochen bestimmt wohl einen langeren Brief an Euch gelangen laffen fann.

Nachrichten von Guch hoffe ich bei meiner Burudtunft zu finden; es ift unmöglich ober fehr schwierig, mir dieselben von Cairo nachschiden zu laffen.

Der Kontrakt mit meinem Schiffskapitain ift etwa folgender: er hat mich von hier bis Wabihalfa, einem Dorfe in Nubien, nahe dem zweiten Katarakt bes Ril zu führen. Die Länge der Zeit hängt vom gunstigen oder ungunstigen Winde ab. Bei Uffuan passirt man ben ersten Katarakt und überschreitet die Grenze von Aegypten und Rubien. Dort werde ich auch zum ersten Mal den Wendekreis des Krebses passiren und die Tropenregion kennen lernen.

Seit brei Tagen bin ich fast nicht in's Bett getommen, um alle nöthigen Borfehrungen gur Reife treffen zu fonnen. - Schiffszwiebad habe ich 60 Pfund bei mir, etwa 20 Flaschen Rum und Cognac, eine Menge Reiß, Maccaroni, einen Sad Rartof= feln. alle Rochgerathe und Thee, Raffee 2c. genug. Für ben täglichen Bebarf findet man fehr viel Wild, befonbere Bogel. Mein Begleiter ift ein guter Jager; ich munichte nur, bag es ihm gelange, einige Rrotobile zu tobten, bie wir von Esneh ab in Maffe feben werben. - hvanen und Schafale giebt es viele, auch Tiger. herrn Lepfius ift es felbft gelun= gen, zwei junge lowen von ben Ginwohnern bes Landes einfangen zu laffen. — Die Bunber bes graueften Alterthumes werben balb vor unfern Bliden an ben schönen Rilufern fich aufrollen, und mir Stoff geben, Euch langere Briefe, als heute, ju fdreiben.

16. November 1850. Geschrieben am Bord bes Margusch auf bem Nil, in ber höhe von Esneh, etwa eine Tagereise hinter Theben, während einer stillen, schönen, vom Monde erhellten Nacht, nach einem an Erinnerungen reichen Tage, bessen Einbrude meinem Gebächtnisse ewig werben eingeprägt bleiben.

Ihr werdet errathen haben, daß ich von meiner Ankunft in Theben sprechen will. Alles zu erzählen, was ich gesehen während eines so kurzen, vorläusigen Aufenthalts in einer der ältesten, ehrwürdigsten, weltberühmtesten Ruinenstädte, kann meine Absicht nicht sein; genug sei es, einige Umstände mitzutheislen, welche zu jenen ewig unverlöschbaren Eindrücken beitrugen, deren ich so glücklich war, theilhaftig zu werden. — Am 15. Rovember, nachdem ich mein Mittagsessen zu mir genommen, ging ich allein, da mein Reisegefährte sich etwas unwohl befand, mit meiner Flinte an's Ufer, um mir für den solgenden Tag meinen Proviant zu schießen (seit 14 Tagen lebe ich schon von den Erzeugnissen der Jagd). Das

Schiff folgte langsam nach, ba kein Wind wehte. Die Sonne brannte mir tüchtig auf ben Pelz. Die Ufer waren steil und so hoch mit einem schissartigen Grase bewachsen, daß ich Mühe hatte, mich hindurch zu winden; dies war um so beschwerlicher, da ich meine Aufmerksamkeit dem Wilbe schenken mußte, das mir in den Weg kam, sowie den Schlangen, Eidechsen und Ichneumonen, die in der schilfreichen Riederung versteckt liegen.

Einen Tag zuvor verfolgte ich ein Paar Enten; meine Flinte mar nur mit fleinem Schroot gelaben, als ich gehn Schritte von mir ein abscheuliches großes Thier, bas ich zuerst für ein junges Krofobil hielt. aufschredte; ich schidte ihm meine gabung Schroot nach; baffelbe prallte aber von feinem biden Panger Das Thier verstedte sich barauf. 3ch, in ber Muffon, es mit einem Krofobil zu thun zu haben. lub meine Flinte mit bem gröbsten Korn und suchte es wieder aufzufinden, und hatte bies Glud im Moment, als es fich in ben Flug fturgen wollte; ein ameiter Schuß hatte beffere Wirfung, ba er ben Bauch traf und bie Bestie auf ben Ruden marf; fie tauchte jedoch unter's Baffer, fam aber sogleich wieber an's Ufer, worauf eine britte Labung gang aus ber Nahe ihr in ben Ropf ging; tropbem war fie noch nicht tobt. Um bas Thier nicht zu fehr zu verleten, wollte ich ihm nicht mit meinem Natagan ben letten Stich geben, martete baber noch, bis meine Barte berantam, um es bann vermittelft einiger

Stangen an Bord zu bringen. Da erfuhr ich erft, bag meine Beute nächst bem Ichneumon ber größte Feind ber Krokobile ist, beren Eier er aus bem Sande scharrt, um sie zu verzehren; durch einen pfeisenden Ton verräth er die Nähe der Krokobile. Seit drei Tagen habe ich von diesen Thieren, einer großen Eidechsenart, tupinambis genannt, wenigstens schon ein Dupend gesehen. —

Als ich so im Grafe bahinschritt, und begreifis der Weise ben Umgebungen nicht viel Aufmerksamfeit schenken konnte, gelangte ich unversebens bicht por ein elendes, fleines, fast gang verlaffenes Dorf, deffen Rinder und alte Weiber (Manner erblickte ich gar nicht) bei meinem Unnähern aus Kurcht por Ich schaute ein wenig um meiner Flinte floben. mich, als ich gang nabe hinter einem fleinen Dal menwalbchen einige Steine bervorbliden fab. bie ich nach ihrer Form nur für bie Ruinen bes Tempels von Karnaf halten tonnte. 3ch prüfte fie genau von bem Orte aus, wo ich mich befand: Dbelisten, Säulen, sowie bie Propylaen bes Tempels konnten feinem andern Orte angehören; was mich flugen machte, war nur, bag fie, wenn auch theilweis binter einem Dattelmälden verborgen, boch fo außerorbentlich flein und winzig ericbienen. Gine unangenehme Empfindung, enttäuscht zu sein über bas, mas außer ben Opras miden bas Größte fein foll, bas Menschenhande vollenbet haben, wollte fich meiner bemächtigen, als ich an's Ufer gurudfehrte, wo auch ber Steuermann turch

ben wieberholten Schrei "Rarnat, Rarnat" meine Boraussekungen zur Gewifbeit werben ließ. Reisegefährte flieg fogleich auf's Berbed, als ich ihm erzählt hatte, bag mir hinter jenem Balde bie Ruinen von Rarnaf ju Geficht gefommen maren; er rief mir ju, bag ja neben ben Saulen bes Tempels von Karnak ein Palmbaum wie ein kleiner Strauch erscheinen mußte. — Meine Neugierbe muchs in biefem Momente, Die Grunde biefer Erscheinung zu erfabren. Jagb, Schlangen, Rrofobile und Pelifane waren vergeffen; nur beschäftigt mit bem Gebanken, ob ich wirklich burch meine Reise so febr enttäuscht werden follte, naberte ich mich einer zweiten Ruinengruppe, bie von weitem einen imposanten Anblid barbot; es zeigte sich mir bas Dorf Luxor, welches mitten und zwischen ben folossalen Saulenhallen und Mauern ber alten Pharaonenpaläste erbaut ift. Die Bevölkerung bes Dorfes batte icon von weitem meine europäische Klagge auf bem Schiffe entbedt; fie tam baber in Maffe berbei, um mir ihre Dienste aufzudringen. Mir war wenig bamit gedient, ba ich gu febr bamit beschäftigt mar, Alles bas nun in Augenschein zu nehmen, was ich so oft in Buchern gelefen und auf Zeichnungen gefeben batte. Luror, bas bei ber erften Unnaberung einen größeren Ginbrud wie Rarnaf macht, liegt ein wenig erhöht, und ftogt unmittelbar an ben Klug, mo noch bie Ueberrefte ber alten Dique ju feben finb. 3ch schöpfte Doffnung, nicht enttäuscht zu werben, überblidte bas

gegenüberliegende Ufer mit seinen mächtigen, großen, dön geformten Felsengruppen, erblickte im Thal namentlich zwei gewaltige Kolosse und ihre gigantische Schatten, welche die sich neigende Sonne fern auf die lybische Bergkette hinwarf. —

Es war jest also zur Gewisheit geworben, daß ich mich so unerwartet in der alten weltberühmten Thebe befand. Es schien, als ob die Sinne nicht dem Wunsche gehorchen würden, alles zu sehen und zu erkennen. Den physischen Eindruck, den die gewaltige, meinen Bliden sich darbietende Scenerie macht, steigerten alle die Fragen, die früher angeregt, jest chaotisch auftraten und eine Lösung verlangten.

Bo find bie hundert Thore, die homer besang, aus beren jedem zwei buntert Kriegsmagen berausfuhren? Wo ist jenes Grab bes Osymandyas, gerühmt in ben alten Schriften als bas koloffalfte und bewunderungswürdigste Wert altägyptischer Baufunft? Bo mar jener berühmte Rreis aus purem Golbe von einer Elle Sohe und von 365 Ellen im Umfange aufgestellt, auf bem ber Aufgang und Untergang ber Gestirne für alle Tage bes Jahres angegeben mar? Bo ift ber Plat jener großen Diospolis, von beffen Ausbehnung alle Schriftsteller bes Alterthums mit Staunen reben, und ben bie größten Gebaube umschlossen, welche bie alten Aegypter erbaut haben? Wo find die Palafte jener Pharaonen, welche die Beisen ben Göttern gleich stellten und beren Inftitutionen und mit Bewunderung erfüllen? Wo ift

endlich jene kolossale Säule Memnon's, ber beim Aufgang ber Morgenröthe in ihr belebt mit wunsberbaren Tönen die Mutter begrüßte? — Alle diese Fragen, im Angesicht einer so großen Menge neuer Gegenstände, im Angesicht der kolossalssen Architektur, an welche das Auge nicht gewöhnt ift, betäubten und verwirrten mich und steigerten den überwältigenden Eindruck, den diese unbeschreibliche, vor meinen Blicken sich ausbehnende Ruinenwelt machte, die so viele Jahrtausende hindurch mit ihrem Zauber das Insteresse der gebildeten Welt in Anspruch genommen hat.

Raum ein wenig orientirt in Luror, bestieg ich mit meinem Bedienten einen Efel, um noch, geführt von einem Beduinen bes Ortes, por Sonnenuntergang einen flüchtigen Blid auf Rarnat zu werfen. Rach einem beschleunigten Ritt von einer halben Stunde war ich im Angesicht bes großen Tempels. 3ch geftand mir, bag ich nicht enttäuscht mar. 3ch war boppelt frappirt. Und wer vermag anders, als wie versteinert folde Größe anzuschauen? erariff mich zu aleicher Zeit die ungeheure Bermuftung. 3ch erinnerte mich ber Inschrift ber Divmanbyas-Statue, welche lautet: "Ich bin Dipmanbyas, König ber Könige. Will Jemand wiffen, wer ich bin und wo ich rube, fo versuche er eines meiner Berte zu gerftoren." - Und wirklich, im Angesicht biefer Ruinen brangt fich sogleich ber Gebanke auf, welcher Macht war es möglich, folche Berwüftung anzurichten? Die noch übrig gebliebenen folossalen

Refte bieten ein Bilb bar ber Geschichte ber Berbeerungen und Umwandelungen, welche bie Natur und Menschenhande bervorgebracht haben. Nur ein Erdbeben fann jene Banbe und Saulenreihen niebergestürzt haben, an beren Ueberreften bie größten Bomben nur wenig Spuren laffen würden. Ueberschwemmungen bes Ril und die Ablagerung von Sanbichichten seit 3000 Jahren hat bie gange Stadt fast bis jur Balfte überbedt, fo bag mitten in ben offenen Gemachern ber Ronige große Palmenbaume machsen, und in ben höfen ber Tempel kleine Seen fich befinden. - hierzu kommt die Berftorung burch Menschenbande; überall bie Spuren bes verfischen Berwüfters Kambyses, ber boch nicht vermochte, bie Roloffe ber Bildfaulen gang ju vernichten; daher hat er fich begnügt, allen die Ropfe ju verstümmeln. Die Zugange jum Tempel bilben lange Alleen von Sphinren, und nicht blos einzelne Alleen, nein, nach allen Seiten bin behnen fich biefe Alleen aus, gleich ben Baumalleen unferer europäischen Parks. An ber Berftumme= lung aller biefer Monumente bat auch ber Religions=Kangtismus feinen Untbeil. Die driftlis den Anachoreten, welche fich feit bem 2. Sabrhundert unserer Zeitrechnung in die Bufte ber Thebaibe jurudgezogen haben, haben fich wenigstene bamit begnügt, die Hieroglyphen und Basreliefs mit Ralf zu bebeden, um ihre Beiligen und Mabonnen barauf zu schmieren; man bat eine leichte Arbeit,

bieselben wieder berunter zu fragen. Die Muselmanner haben an ber bireften Bernichtung ben geringsten Theil; sie ergablen fich, daß sie nicht nöthig gehabt hatten, die Gogenbilder ber Beiden ju gerftoren, ba in ber Nacht ber Geburt ihres Propheten alle faliden Götter Aegyptens von felbft umgefturat waren. Die Nothburft und Armuth ber Bebuinen bat biefe veranlagt, ihre erbarmlichen Butten amiichen den koloffalen Reften ber Tempel und Palafte aufzuschlagen und somit manch schönes Detail zu verbeden. Aus Rarnat haben fie fich jedoch alle qurudgezogen; in ben Grabern ber Ronige hausen noch ihrer viele; fie haben bort ben großen Bortheil, Brennmaterial in Maffe zu finden, welches ihnen bie feit mehreren taufend Jahren ausgetrodneten Mumien liefern. Die Berwendung ber Mumien als Brennmaterial geschieht ichon eine nicht kleine Reihe von Jahren. Wie ungeheuer groß beren Anzahl alfo fein muß, ift aus biefem Umftanbe zu erfeben. -Die Berren Alterthumsforscher baben auch nicht geschont; fie nahmen, mas fie konnten, um bie Mufeen Europa's zu bereichern. -

Wo soll ich anfangen, um Euch von biesen Resten menschlicher Größe und Kraft zu erzählen? Wie soll ich von dem Säulenwalde reden im Innern des Tempels, jenen Säulen, deren Schaft kaum 6 Menschen umspannen können! — Wie soll man sich die Erhaltung der frischen Farben seit so grauen Zeiten erklären, die aufgetragen wurden, ehe Joseph und

Moses in Negypten waren! Welches Land, außer Aegypten, kann ein ähnliches Beispiel von der Conservation der Farben ausweisen! Die bewundernswürdigen Fresken des Michel Angelo in Rom, die erst 300 Jahre alt sind, gehen dem Erlöschen entgegen. — Mit welchen Ausdrücken soll man hinslänglich die Skulpturen der Wände in jenen großen Palästen preisen? — Im Andlick solcher Größe bleibt man wie versteinert; langsam auf dem Rückwege durch die Sphinralleen hinreitend, hätte mich nichts zum Sprechen bringen können; mein Mund war wie zugeklebt, es war mir lieb, allein zu sein; meinem Dolmetscher, der hin und wieder seine faden Bemerskungen machte, fühlte ich mich nicht bewogen, zu antworten. —

Als die Sonne niedersank, befand ich mich wieser im Angesicht des Flusses, und sah von weitem auf der gegenüberliegenden Seite, daß ich bei weitem noch nicht den halben Theil der Stadt und ihrer Grabstätten gesehen hatte. — Der Abend war schön, der Mond und die Sterne ersehten die Helle des Tages, und führten eine ersehnte Frische und Kühslung mit sich. — Im Genusse des schönen Abends auf dem Berdecke des Schiffes ausruhend mit meisnem Reisegefährten und meiner Schiffsmannschaft, die sich am Tage sehr angestrengt hatte, um gegen den Strom ohne helsenden Wind das Schiff sortzusschaffen, bemerkte ich von weitem von Luror sich eine Gruppe von Männern, Weibern und Kindern dem

Schiffe nabern. — Raum angelangt hatten bie Jungen im Ru mehrere Fadeln angezündet, die Manner auf ihren Tharabuka's, Tambourinen und Mandolinen eine Melobie zum Tanze angestimmt, als auch au gleicher Zeit brei schlanke Almees und eine Regerin, in Gold und Seibe gefleibet, ju tangen begannen, und zu Ehren unserer Anfunft ober vielmehr unseres Gelbbeutels eine große "fantasia" ver-Von weitem saben wir bie Rinder mit anstalteten. brennenben Kadeln auf bie Binnen bes Tempels von Luxor fleigen, und ju gleicher Beit tam die gange bewaffnete Macht bes Dorfes, b. h. brei hubsche junge Albanesen mit ihren langen Klinten auf's Schiff, und zu bewillfommnen und ber fantasia zu-Der Mond und die Kadeln, die die auschauen. Scene beleuchteten, die Matrosen und bewaffneten Albanesen auf bem Schiff, Die Tänzerinnen, beren Produftionen eine wirflich recht hubsche Mufit begleitete, die Tempelginnen im hintergrunde, im Borbergrunde der stille majestätische Kluß, gaben dem Bilbe etwas bochit Poetisches. Raum mar bie fantasia zu Enbe, als wir von weitem auf bem Kluffe eine große Barke mit Gesang und Tambourinenschall fich und nabern faben. Es fam biefe von Eeneb, und mar mit Tangerinnen aus biefer Stadt angefullt, bie bierber kommen, um ben Winter ber wegen bier zuzubringen. -Die Reisenden Reisenden, welche bierber kommen, find fast alle febr reich, meiftens englische Lords, Grafen und Prinzen, ba, wenn man convenable leben will, die Kosten sehr groß sind. Alle Reisenden werden daher wie kleine Prinzen bewillsommnet. Die Armuth der Leute ist so groß, daß das geringste Stück Geld für sie als ein Schatz erscheint. — So ging der Abend unter der angenehmsten Unterhaltung hin; ein Ereignis solgte dem andern, jedes so unverhofft, wie das vorshergehende. Meine Absicht war erst, die Nacht in die Wüste von Karnak zurückzukehren, wo ich zwissichen den Ruinen im Ackord zu der mich umgebenden Berwüstung eine andere Musik wie die der Alsmees gehört haben würde, das Geheul der Schakle und Hyänen, die sich dort in großer Menge aufhalten; die Schönen von Luror haben es jedoch anders gewollt. —

Mit Sonnenaufgang sette mein Schiff frine Fahrt fort, um seinem Ziele näher zu kommen, b. h. dem zweiten Katarakt des Nil. Rückehrend werde ich dann an allen Orten hinlängliche Zeit zum Anschauen und Studiren haben. Da die Schifffahrt gegen den Strom schwieriger ist, adoptiren fast alle Reisende dasselbe Prinzip; demgemäß habe ich mich nirgends aufgehalten, und nur die Ufer des Nil bis jest wie ein Panorama sich aufrollen gesehen.

Nichts kann angenehmer sein, als eine Reise auf biesem Flusse, ben bie alten Aegypter nicht blos mit bem Namen bes heiligen Baters und Erhalters bes Landes bezeichneten, sondern ben sie selbst wie einen Gott betrachteten, der bemgemäß seinen Cultus und

feine Priefter hatte. Er war ihnen bas finnliche Bilb bes Ammon, ihrer bochften Gottheit. - Die agnytifchen Philosophen haben felbst im himmel ahnliche Abtheilungen, wie auf ber Erbe ersonnen; so gab es also für sie einen himmlischen Nil, wie einen irbischen. — Sind boch alle Borstellungen, welche fich ber Menich von einem himmel, einem Jenseits bilbet, ber wirklichen Welt entnommen, welche von ber fromm bichtenden Phantasie nur ber Dornen und alles Gegensages entkleibet wird. Diese Borftel= lungsformen beweisen aber burchaus nicht, daß ber Mensch die Erbe nur als seine provisorische Wohnung anfieht, sondern vielmehr gerade, daß ihm, wie ber Dichter fagt, nur biefer Erbe feine Freuden ent quellen, und biefe Sonne feinen Leiben icheint. Bie bas Leben am Mil zu ber Borftellung eines Jenseits umgebildet wurde, fonnte man vielleicht aus einer Stelle homer's lernen, in ber Proteus an Aegyptens Rufte ju Menelaus fagt: "Dein Geschid ift es nicht, ben Tod zu kennen; bie Götter werden Dich in die elnseischen Gefilde führen, mo die Seligen auf ewig eines glüdlichen Lebens genießen; Schnee und Regen und lange Winter betrüben jene Orte nicht; ohne Aufhören sendet ihnen ber Ocean ben fanften Sauch ber Bephyre, ber ben Menschen liebliche Frifcbe bringt." -

In etwa zwei Tagen werbe ich in Uffuan, bem alten Spene, an der Grenze Aegyptens, und bei dem ersten Katarakt angelangt sein. Dann ist die größere

Sälfte meiner Reise vollendet, welche sich bis zum zweiten Kataraft in Rubien, dem alten Aethiopien, erstreden soll. — Die Aegypter haben zur Zeit ihrer Blüthe auch Aethiopien inne gehabt; daher befinden sich dort noch viele Denkmale ägyptischer Baukunst. Nächst Karnak ist Ipsambul, in der Nähe von Wasdihalfa, als der durch Tempelruinen beachtenswerstheste Ort zu betrachten.

Bis jett habe ich nur flüchtige Umrisse am Bord bes Schiffes von den schnell meinem Blid verschwinsbenden Nilusern zeichnen können. — Ich habe mich während der Reise viel mit der Geschichte und Mysthologie der Aegypter beschäftigt, da ich das beste Werf über Aegypten, nämlich das von Champollion, bei mir habe.

Seit Kenneh bin ich in der Region der Dumpalmen, die hier anfangen und durch ganz Afrika sich hinerstrecken; die Region der Krokodile hat bei Tarschut begonnen; in einer Tagereise bin ich im Bereich der Barabras, die braunschwarz sind und ganz nacht einhergehen; ich werde also bald Zustände kennen lernen, welche fernab von unserer Civilisation liegen; trothem es nicht unwahrscheinlich ist, daß in dem Lande, welches mein Fuß bald betreten wird, so zu sagen, die Wiege unserer Cultur gestanden hat. Wenigstens war einmal die Bevölkerung des Landes durch die verhältnismäßig hohe Culturstuse berühmt, welche sie sich in sehr früher Zeit erarbeitet batte.

19. November 1850.

Borgestern haben wir einen Tag und eine Nacht in Esneh zugebracht. Den Tag hatten bie Matrofen nothig, um Brod zu baden für bie uns noch bevorftebenbe Reise; ich benütte benfelben, um bie Stadt und ben febr gut erhaltenen Tempel zu besichtigen, und bann ein wenig zu zeichnen. In ber Racht ließ ich eine große fantasia veranstalten. Esneh ift namlich ber Ort, wohin vor etwa zehn Jahren alle Almees Negoptens auf Befehl Ibrahim Pascha's verbannt murben; ber Aufenthalt biefer Mabchen bat ibm eine gemiffe Berühmtheit ju Bege gebracht. Abbas Pascha bat bies Eril theilweise aufgehoben: bennoch befinden sich bier bie Almees in großer Anaabl und Jeber, ber bie echten Almees feben will. benutt bie Gelegenheit, die ihm Esneh bietet. Die berühmteste von allen, bie gegenwärtig sich bier be= finden, ift bie angeblich ehemalige Maitreffe bes jegigen Ronigs von Aegypten; biefe - fie führt ben Namen Ruschufbanim - wurde benn auch bie Ronigin unserer nächtlichen fantasia. Eine Stunde nach Sonnenuntergang, als ber Muetzin fein nächtliches Gebet von bem Minaret ber fleinen Moschee berabgefungen hatte, begaben wir uns jum Divan, wo alles zu unferm Empfange bereitet mar. mein Reisegefährte, Berr Cafimir v. Brublewety, nahmen in der Mitte des bequemen und weichen Divans Plat. Der Salon mar flein; bie Art ber Tange jener Almees erforbert wenig Raum. Un ber

Erbe berum nahmen mein Dolmetscher, ber Capitain bes Schiffes und einige Matrofen Plat; etwa gebn Dienerinnen und Diener, schwarze, braune und gelbe, erschienen barauf, une Dattelwein, Manteln und bas Nargileh mit vieler Grazie zu prafentiren; bann erschienen einige alte Rerle mit langen weißen Barten, bie eine in bem fleinen Raum schallenbe und rauschenbe Mufik auf ihren Tharabuka's. Manbolinen und Tambourinen anstimmten; verschiedene Tangerinnen traten berein und nahmen an unserer Seite Plat. Als alles so geordnet war, trat bie Rubschuthanim berein, begruft von bem Beifalleruf ihrer Sflavinnen. Sie mar von großer schöner Geftalt, eine mabre Bachantin und mit großem Geschmad gekleibet. Rleine weiße Blumen schmudten bas schwarze haar; ihr Tarbusch war aus reinem Golbe und der übrige Theil der Rleidung fo, wie ich schon oft ben Frauenangua beschrieben. Gie nabm amis ichen une Plat; fomit fonnte benn bie fantasia be-Nachdem mehrere Tangerinnen von geringerer Geschicklichkeit fich produzirt hatten, ftimmte bie Mufif einen bachantischen Anthmus an; unsere Gultanin erhob fich, begleitet von bem ichallenben Freubengeschrei ihrer zahlreichen Dienerinnen, die zu gleider Beit mehrere Weihraudicalen anzundeten. Der Tanz begann, und murbe wirklich mit einer Energie, Grazie und Bolluft executirt, wie ich es noch nie juvor gesehen. Bahrend bes Tanges- fredenzte eine Stlavin zu wiederholten Malen ihrer Berrin eine

Schale Bein, die fie ju ihren Rugen nieberstellte. wo fie bie Bachantin, ohne fie mit ben Banben gu berühren, mit einer großen Geschicklichkeit und unendlichen Grazie ausschlürfte. Das Bauptmotiv bes Tanges mar: Entbrannt von Liebe für einen schönen Jungling, ben eine andere Tangerin vorstellte, bittet fie biefen, ihr alle Roftbarkeiten zu ichenken, welche er an fich tragt. Rach und nach cebirt er eine Rette nach ber anbern, bis er, entblögt von allem Golbe und allen ichonen feibenen Stoffen ift, und nun bas Bereuen folgt. Darauf bemuht fich bie Schone, ibren Jungling zu troften: Ausbrude bes Schmerzes und ber ausgelaffenften Freude mechfeln ab, bis bie Tangerin erschöpft, gleich einer Priesterin bes Thyrfus ichwingenden Gottes, fich ju unfern Rugen marf. Einige Golbstude verloren fich bier als Belohnung awischen ben von ber bachantischen Aufregung noch nachbebenben üppigen Demifpharen.

In Cairo habe ich beim herrn Balducci, Repräsentanten des Hauses Roquerbe und Co., meinen Reisekoffer und eine große Blechbüchse mit meinen Studien, Zeichnungen und Kostümen, außerdem noch ein drittes Packet stehen lassen, somit nur das Nothwendigste auf die Reise mitgenommen; tropdem nehmen die dreimonatlichen Provisionen einen besträchtlichen Raum ein. — Das Schiff nähert sich Assun, dem ersten Katarakt, wo ich biesen Brief

erpediren werde, daher ich zu schließen gezwungen bin. — Bon Cairo habe ich bei der Abreise nur wesnig Zeilen schreiben können. — Für die Regelmäßigskeit der Briefe kann ich jest nicht garantiren; schöpfet daher keine Besorgniß für den Fall einer etwaigen Verspätung. —

Ich bin völlig wohl, und mahrend Ihr im Rebel und Schnee sist, verspure ich hier ben Winter ganz und gar nicht; die lindeste Temperatur läßt es mich ganz vergessen, daß es einen Winter giebt; um Mittag ist es selbst heißer, als bei uns in den warmsten Sommertagen. 24. November 1850. Zwischen Danbur und Corosto in Nubien, unter bem Tropentreise.

Beit brei Tagen befinde ich mich in ber Region ber Tropen, welche unweit Affuan, bei bem Orte Ra-Der Unterschied ber Temperatur labiche beginnen. fangt unmittelbar binter bem ersten Rataraft bes Ril an, bemerkbar zu werben. Um Tage ift es febr beiß, mahrend ber Nacht herrscht jedoch bie angenehmste Luft, um so angenehmer, ba ber fallenbe nachtliche Thau in Aegypten die Nachte oft fühlbar machte. Die letten zwei Rachte babe ich auf bem Berbed zugebracht, ohne im Geringften burch ben Bind, ber bie Barte ziemlich fcnell laufen ließ, belästigt zu werben. Seit einigen Tagen find wir langfam vorwärts gekommen, ba am Tage fast gangliche Bindftille herrschte und ber Flug von großen Granitbloden vollgefaet ift, fo bag bie Matrofen viel Mübe haben, diese Rlippen zu vermeiben. Der Charafter bes ganbes ift febr verschieben von bem Megnytens; ftatt ber Sanbsteinlager und Schichten ift ber

Fluß feit Affuan von boben Granitfelsen eingeichloffen, beren Urformen ein weit boberes Alterthum. wie bas breitere Thal Aegyptens bemerken laffen; binter ben Relfen erftreden fich ju beiben Seiten un-Auch in biesen scheinen bie absebbare Büfteneien. senkrecht fallenden Sonnenstrablen einen Unterschied von Aegypten erzeugt zu haben; mabrent bort ber Ion bes Buftensandes und der Felsen ein hellgelber ift, so ift bier ber Buftenfand viel brauner, und bie fich aus bemielben erhebenden Kelskuppen find von idwarzer Karbe, wie bie ichwarzen, wollichten Ropfe bes fie bewohnenden athiopischen Bolferstammes, ber bunkelbraunen Barabras. Der Einbrud, ben ber Contraft ber Karben bes Wüstensandes und ber ichmargen, wie aus ben Bolfen gefallenen, phantaftisch gruppirten Granitblode hervorbringt, ift eigenthumlicher Art; ben einzigen Bergleich, ber fich mir aufbringt (zugleich ein Beweis, daß die Extreme fich berühren). bietet ber hohe Norben, Lappland und Island, bar, wo aus ben vom Sturm jusammengetriebenen Schneefelbern bie bunflen Gebirgszacken bes Befla berporragen. Un beiben Orten gleiche Einobe, bie gleiche spärliche Bevölferung, und eben fo spärliche Begetation, bie abnimmt, bis bie Region ber periobischen Regenguffe beginnt. In ber Nahe bes erften Wafferfalls fletterte ich ein paar Stunden zwischen biesen Felsen herum, fant oft bis an die Anie in ben Sand. ben ber Samum thurmboch zwischen isolirten Kelsgruppen aufgeschichtet hatte. Bon lebenben Wefen

keine Spur; nur die Eindrücke ber Füße eines Tisgers ober Leoparden bemerkte ich auf der Höhe. Wähstend ber hellen Nacht kehrte ich auf dieselbe Stelle zurück, fand jedoch dieselbe Einöde, nur noch phanstastischer beleuchtet von dem matteren Lichte des Monsbes und der Sterne, und durch das fortwährende Rauschen der fallenden Wasser in schauerlicher Mosnotonie belebt.

Als ich gestern von ber Jagb an's Ufer gurudtam, fant ich ein Sflavenschiff, bas aus bem Gennaar tam, gelandet. Der herr bes Schiffes hielt mich für einen Türken und murbe in biesem Glauben noch bestärft, ba mein Reisegefährte von Beit gu Beit einige türkische Worte, die er in Constantinopel gelernt hat, boren ließ. 3ch unterhielt mich mit ihm, fo aut es ging, grabisch; er erzählte, bag er aus Rartum fame, wo er die beutsche Erpedition angetroffen, welche feit 8 Monaten von Cairo abgereift ift, um bie Quellen bes Nil zu entbeden. 3ch brudte ben Bunfch aus, einige Stlaven zu faufen; er zeigte mir alle; fie maren febr jung. Unter ben Madden befanden fich brei von einer mir unbefannten Race, mahrscheinlich aus ber Gegend von Abys= finien. Die eine von ihnen zeichnete fich burch eine wunderbare Schönheit aus. Bon Karbe mar fie fast schwarz und ohne Fleden, bie sich häufig bei ben Negern finden; bie Saut mar fanft wie Sammet, bie Form ber Gefichtszüge fo ebel, bag nicht die geringste Anglogie ber Negerformation sich zeigte;

bie Bilbung ber Nase im Gegentheil zeigte faft ben römischen Typus; ber Blid ber Augen mar von einem Abel, ber niemals ben Regersflavinnen eigen ist. Man besindet sich in einer seltenen gage, vis a vis einem Stlavenhandler, beffen Baare ju faufen man vorgiebt, wenn er einem ein ichones, junges Befen vorführt, für bas man leicht eine große Affektion fühlen konnte, und ihr gebieten fieht, alle ihre So läßt er fie ben Mund öff-Reize zu enthüllen. nen, um bie Bortrefflichkeit ber Bahne ju geigen, alle Bewegungen mit den Armen und Kufen maden, um zu constatiren, bag alle Gelenke ibre Kunttionen verrichten. Die Regerinnen find giemlich unempfindlich bei all diesen Operationen; nicht so bie edlere Race ber Abnifinierinnen, ber Schan-Gallas und ber Barabras. -

Rauft man eine Stlavin, so hat man das Recht, dieselbe mährend dreier Tage bei sich zu behalten, ihre Borzüge und Mängel gründlich zu studiren, und kann sie dann, wenn man an ihr unangenehme Eigensschaften entdeckt, dem Stlavenhändler zurückgeben. Schnarcht sie vielleicht dem Herrn, der sie kaufen will, zu stark, so ist dies ein vollgültiger Grund, die Stipulation rückgängig zu machen. — Die schöne liebenswürdige Stlavin erinnerte mich an einen Spruch des weisen Salomon, welcher Frauenschönsheit zu würdigen verstand; er läßt die Geliebte sprechen: "Ich bin schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems."

3d machte bem Mabden eine fleine Golbmunge aum Gefdent, welche fie mit vielem Baubern annahm, mabrend bie Regerinnen fich vorbrangen, um ein Geschent zu erhaschen. Die Sflavenbanbler behandeln biefe armen Geschöpfe fo gut wie möglich, besonders so lange, bis fie in Cairo angekommen find, aus Furcht, bag fie ihnen fortlaufen; nur bie Manner bindet man je ein Dutend an eine lange Stange mit ben Banben, und lagt fie fo vor bet Raravane einher laufen; ben Madden ichwagen fie por, bag fie große Damen in ben Barems ber reiden Vafchas werben wurden: oft ift bies ber Kall, und bann befinden sie fich in einer Lage, die manche Schone unserer ganber beneiben wurbe. Die Sflaven in ben ganbern ber Muselmanner genießen man muß bies gerechterweise anerkennen - ein unenblich befferes Loos, ale bie Stlaven ber ameritanischen driftlichen Rolonien ber Spanier und übrigen Bolfer. - Einen febr netten und hubschen Jungen fann man bier für 10 - 40 Thaler taufen. ich ein kleines Dorf in ber Nabe Philoë's paffirte, bot man mir allerhand Sachen jum Rauf an, Dat= teln, hubner, gangen, Schilbe aus ber haut bes Sippopotam, und unter Anberm ein fleines Mad= den von 11/2 Jahren etwa, beffen die Mutter fich gern um 2 ober 3 Thaler entlebigt batte. -

Eine folche Notiz zeigt hinlänglich, welche grens zenlose Auflösung sich bes ökonomischen und moralis schen Lebens bei biesen Bölkerstämmen bemächtigt

Es beruht bieselbe gewiß nicht auf einer Naturanlage, welche bie eigentlich humanen Regungen nicht aufkommen läßt, und bas Individuum ichon von Natur zum Stlaven macht; - eine Unficht, mit ber bekanntlich bie Philosophen bes Alterthums bie berrichende Stlaverei ju motiviren suchten. fich freilich nicht verkennen läßt, daß alles geiftige fortschreitende Leben burch bie Mittel seiner Bermirtlichung bedingt ift, indem diese ben Prozeg theils hemmen, theils beschleunigen konnen, fo muß man rudfictlich ber Negerrage jedenfalls zugesteben, bag biefer bis auf einen gewiffen Grad bas gartere Beiftesleben verschloffen bleiben wird, ba nur bem weißen Raufasier es gewährt ift, Die feineren Regungen feiner Seele burch bas Errothen auszubruden, und bas fittliche Gefühl burch biefe Manifestationsform unmittelbar fich jum Bewußtsein ju bringen. Seele, sei es durch die schwarze Karbe, sei es burch bie pergamentartige Diplomatenhaut nicht hindurch= auscheinen vermag, ber verliert, weil er fich feiner Umgebung nicht enthüllt, an biefer ben Berthmeffer fittlichen Berhaltens, und ftumpft in feinem Gefühl ab; er fann gwar eine große Reflexionsfertigfeit entwideln, wird aber bem tieferen Gemutheleben ftets wie einer fremden Belt gegenüberfteben. feite ift barauf zu reflektiren, bag, wie im Rorper ein leibendes Organ seine Funktionen oft an ein anberes überträgt, und burch solche Compensation bas organische Leben fich erhalt, so auch im Geelenleben

ber Mangel einer naturgemäßen Manifestationsform burch eine andere ersett wird, und eben beshalb ben Regervölfern die Fähigfeit gur vollen Entwidelung ber humanitat nicht absolut bestritten werben fann. Uebelgeartet mag und Europäern bie Negernatur erfceinen; wir konnen ibr aber bie Befähigung nicht abstreiten, bas menschliche Wefen, wenn auch in nus ancirter Form, gur Reife gu bringen: im entgegenaesetten Kalle wurden wir die Stlaverei freilich in Einklang mit früheren Rirchenspnoden als eine Naturnothwendigfeit für gerechtfertigt halten muffen. Bu welcher boben Stufe ber Cultur Die Karbigen fich emporauarbeiten vermogen, beweisen neuere gablreiche Beispiele: bag gange Negervölker außerordentlich bober Entwidelung fabig find, beweift Nubiens Geschichte, wo, wenn auch nur zeitweise, eine bobe Cultur unter ber Bevölferung geberricht bat, beren Rachtommen burch brutalen Despotismus fittlich theilweis unter bie Bestialität berabgefunten find, indem bie natürlichen Regungen in ihnen wie ausgelbicht erfdeinen. Burbe bie volle Menschenwurde ber Neger anerkannt, fo wurde fich biefe mit ihrem versittlichen= ben Ginflug auch bem Bewußtsein und Willen aufbrangen, und ber öfonomischen Berbefferung als fester Anhalt bienen. Aber auch bie reichste geistige Unlage verfümmert, wenn fie ber verpeftenben Ginwirfung folder unterliegt, welche mit rober Gewalt bie vorhandenen Reime erdruden, burch ben physifchen und moralischen Ruin Anderer in Diesen fich

willenlose Werkzeuge und eine bequeme Grundlage ber eigenen Macht schaffen wollen. Die Freiheit erzeugt unmittelbar Gefühle bes sittlichen Werthes und Strebens; jede selbst vergoldete Knechtschaft begrabirt ben Menschen unter bas Bieh. —

Die Noth und eine aus ber Unfreiheit hervorgehende Demoralisation hat freilich auch in einigen Staaten Europas Finbelhäufer geschaffen, welche bie tiefen Rrebeschäden unserer raffinirten Bilbung an ben Tag legen, aber boch nur im Stillen bringen ungludliche Mütter ihre Rinder in Diese traurigen Afple. In Nubien bringt bie Mutter bas fleine Rind offen zu Markt, um ber Noth bes Augenblicks ju entgeben; Beiber und Rinder, losgeloft von allen Banden bes Kamilienlebens, betreiben bie Proftitution ohne eine Spur fittlicher Regung; an einen planmäßigen Sausstand ift nicht zu benfen, fonbern alles Streben geht nur barauf aus, bie Nothburft bes Moments zu überwinden. Das ift natürlich und begreiflich, wenn man fich erinnert, daß hier eine militairisch organisirte Türkenregierung, wenn auch meniger wild als vor etwa 15 Jahren, ihre bemoralis firenden Wirfungen ausübt. Als bie Bolferstämme noch selbstständig waren, waren fie fo wohlhabend, bag fast alle Weiber Golbichmud trugen; bas frembe ichlecht geregelte Gouvernement macht Abgaben, Bolle, Besteuerung des früher freien Sandels nöthig. Wohlstand fant, die Urmuth nahm überhand; die Stlavenjagben, welche bie Regierungen veranstalten

ließ, weil man boch Solbaten nöthig hatte, wüstheten seuchenartig unter ben Familien, alle geheisligten Bande lösten sich in der allgemeinen Noth. Armuth, Elend, sittliche Berkommenheit sind die unsausbleiblichen Folgen jeder politischen Gestaltung, welche nur durch die rohe Gewalt, durch geschliffene Säbel und Rugeln im Lauf gegründet und erhalten werden kann. Die Rugelsaat gebeiht nicht, und mit dem Schwerdt wühlt man auch nicht das fruchtbringende Erdreich auf. Wo der Türke seinen Fuß hinssetz, verdorrt nach einem alten Sprüchwort das Gras.

Hunderttausende unglückliche menschliche Geschöpfe wurden in die Sklaverei abgeführt; jährlich veranstaltete man gegen die Völker Nubiens große Erpestitionen von mehreren tausend Soldaten, welche auf requirirten Rameelen die Landschaften durchzogen, um mit List oder Gewalt Vieh und Güter und Menschen als Tribut beizutreiben. Kämpfe reihten sich an Kämpfe, und vernichteten den frästigsten Theil der Bevölkerung, während dem andern das Loos der Sklaverei zusiel. Wie konnte bei solchen fortdauerns den Zuständen, bei dem gewerdsmäßig betriebenen Sklavenhandel hier unter diesen Völkermassen die Kamilie und die an sie sich anschließende Gesittung gedeihen?

Das Loos berer, welche in die Sklaverei abgesführt werden, ist ein schreckliches. Denn die Hälfte bieser Unglücklichen geht noch vor bem Anlangen an bem Bestimmungsort burch die Strapazen und die

robe barbarische Behandlung zu Grunde. Dieieni= gen indef. welche ibr Leben unter fo vielen Duben und Aengsten erhalten, genießen, wenn fie an Turfen, Araber ober andere Bolfer verfauft werben, ein im Berhaltniß ju ben beimischen Buftanben nicht gang ungunftiges Loos. Es ift befannt, bag bie Stlaven im Drient gewissermaßen als Mitglieber ber Familien angesehen und gut behandelt werben; freilich auf Roften ber Freiheit, welche felbst im Elende nicht verzagen läßt, beren Mangel aber fein außeres Glud zu erfegen vermag. Biele ber Sflaven fallen aber einer Operation jum Opfer, welche eine Schande bes Menschengeschlechts, auch im Drient als folche angesehen wird, fo bag ihre Ausübung etwa biefelbe sittliche Achtung hervorbringt, welche bei uns ber Benter genießt. Rur tophtische Priefter Dber-Aegyptens follen biefelbe vollziehen, indem fie ihre Opfer auf einen Tag in Erdlöcher eingraben, bamit die Rühle die Entzündung hemme und die Natur felbft ben Beilungsprozeg einleite: ber größte Theil dieser Martyrer ihres Geschlechts baucht unter furchtbaren Schmerzen bas elende Leben aus. während ber überlebende ein Gegenstand ber Berehrung für bie Bevölkerung wird, welche, wie überall, bie geistige und forverliche Berfruppelung mit erregtem Mitleid betrachtet. Die Gunuchen genießen, wie gesagt, oft eine Berehrung, als ob fie burch ibr fürchterliches Leiben Beilige geworben maren; ihre etwaige geiftige Befähigung führt fie zu ben einflugreichsten Stellungen, als Geheimschreiber und Misnister, und auch ohne große Fähigkeiten genießen sie Annehmlichkeiten des äußeren Lebens, die freilich, wie wir aus Abalards trauriger Lebensgeschichte wissen, felbst den Philosophen über den Verluft nicht zu troften vermögen.

Um bas Schickfal zu überschauen, welches ber Madden harrt, welche geraubt auf die Markte Megyp= tens ober nach Persien und Arabien jum Berfauf in bie Barems geschafft werben, muß man einen Blid auf das Kamilienleben ber Drientalen werfen, weldes burch ben Muhamebanismus eine feste und gang angiebenbe Gestaltung erhalten bat. In Europa braucht man nur vom Barem zu sprechen, um gewiß au fein, daß bem Zuborer fogleich eine Reibe finnlicher Vorstellungen vorschwirrt, Die bei Lichte befeben, im Drient gang und gar feine Bestätigung finben. Denn abgesehen bavon, bag Barem febr finnvoll bas Daheim bezeichnet, fo ift berfelbe burchaus nicht als eine für die bloße Orgie bestimmte Ginrichtung, fonbern als Beerd bes Familienlebens gu benten, ber ale ein für ben Fremben unnahbares Deiligthum bie im Drient hochgestellte Frauenebre fcutt, beren Berletung burd Chebruch weniger gwar vom Gesetze geahndet, als vielmehr burch ben Tod ber Steinigung von ber Band ber Bermanbten gebust wird. Die Türken find vorzugsweise als Bertreter ber orientalischen Sittlichkeit boch zu achten, fofern bei ihnen teinerlei Bugellosigfeit und gafter

ein nachsichtiges Urtheil findet, und in Rudficht bes Cardinalpunktes die Verschleierung ber Damenwelt ben Mann immer nur ber eigenen Chefrauen gebenfen läßt. Da bie Frauen nur ihre Manner fennen. fo berricht eine gegenseitige große Buneigung, wie fie nicht häufig bei une gefunden werben burfte. - Die Vielweiberei hat bei weitem nicht so schlimme Folgen für bas Familienleben, wie bie Ertravagangen, bie man in bem ehelichen Leben Bieler, namentlich in unsern großen Sauptstädten findet, wo oft gegenfeitige Nachficht erwünschte Abwechselung gestattet. Lieberlichkeit in unserm Ginne als Proftitution wirb von den Turfen nicht geduldet. In außerer hinficht ift die Frau burch ben Muhamedanismus febr mobl fituirt. Sie theilt gang bie ehrenvolle Stellung, bie ber Mann befleibet; bas Leben ber Frau, ihr Bermögen, ihre Wohnung find heilig und ficher, follte auch ber Chemann politischen Gefahren unterliegen. Die Frauen erhalten dieselbe Erziehung und Bilbung, wie bie Manner, und werben, verheirathet, eben fo febstsftändig, ober selbstständiger als die Frauen bei une. 3hr Vermögen wird nicht Eigenthum bes Mannes; im Gegentheil geht ein Theil bes Bermogens ihres Mannes als Aussteuer - nicht bie Eltern. fonbern ber fünftige Gatte richtet biefe aus - in ihren Besit über, und so wird bie Frau materiell in eine vollständig unabhängige Lage verfett. nur fie bat über ihr Bermogen zu bisvoniren, obne vom Bater ober bem Gatten abhangig ju fein;

auch haftet sie mit ihrem Vermögen nicht für die Schulden ihres Mannes. Nach dem Tode dieses bleibt sie nicht nur in ihrem Besit, sondern erhält auch noch einen bedeutenden Theil der hinterlassenschaft und genießt auch als Wittwe eine achtungssvolle Behandlung, die wohl nur selten in Europa ihres gleichen sindet.

Ein febr wichtiges Recht ber Frau ift bas gur Chescheidung, worin fie bem Mann vollständig gleich= gestellt ift. Die Frauen bedienen fich beffelben nicht felten als eines Drohmittels gegen die beabsichtigte weibliche Bielherrschaft. Die Erleichterung ber Chescheidung ift im Drient um so nothwendiger, als vor Der Berheirathung feine genauere Befanntichaft ftatt= findet, und die gegenseitige Abneigung fich erst post festum herausstellen fann. - Unfruchtbarfeit gilt als Schmach ber Frau und Fluch bes Hauses, ben abzuwenden Sarahs Vorbild wohl vielfache Nachah= mung finden mag. - Die Bielweiberei, welche burch ben Roran auf vier Chefrauen eingeschränft ift, woburch allerdings die Sflavinnen nicht ausgeschloffen find, zeigt nur legalifirt, mas in Europa gegen bas Befet boch Duldung und oft nachsichtige Beurtheilung finbet; übrigens findet man fie gewöhnlich nur bei gang reichen oder gang armen Leuten, mahrend im Mittel= ftande meistentheils nur eine Frau bas Scepter führt. Dag arme Manner öftere mehrere Frauen befigen, mag barin feinen Grund haben, bag fein Frauensimmer gern obne einen mannliden Schus und Troft

existiren will, und bei zu hoch hängenden Trauben ihre Liebe bem armen Manne zu opfern sich gebrunsen fühlt. Das Institut ber alten Jungfern ist im Orient nicht zu hause.

Die Sflavinnen, welche meiftens für bie barems ber Großen gefauft werden, haben bei ben angebeuteten Berhältniffen eine niemals ichimpfliche, fontern ftets freundliche Behandlung ju erwarten. Da burch ben Mangel eines folden öffentlichen Berfehre, wel: der bei uns vielfach ftorend in bas Familienleben eingreift, die Sausmitglieber auf fich angewiesen find, fo muß wohl die Nothwendigkeit bes Busammen= lebens in diesem Baremsfreise eine große humanität beimisch machen, welche burch ein eigenthumliches Umgangsceremoniell eine außerordentliche Festigkeit und Bartheit erlangt. Da fein Unterschied ber Stanbe im Drient stattfindet, so kann bie Dienerin ober Stlavin ben Berrn ober ben Gohn bes Sauses beirathen, ohne daß hiedurch ber Chegatte oder seine Kamilie fich Tadel und Borwurf zuzieht. hieraus ergiebt fich benn, bag bie Sflavinnen leicht in ber Stlaverei eines Lebensgludes theilhaftig merben fonnen, welches unmöglich die Beimath ihnen zu bieten im Stanbe gewesen mare.

Die Nubier, unverkennlich ein und berselbe Bolsterstamm mit ben alten Aethiopiern, wie bie noch eristirenben Denkmale beweisen, nabern sich, was

bie Karbe anbetrifft, febr ben Regern, zeichnen fich jedoch burch die Form fehr vor ihnen aus. Sie befigen weber bie fo ftart eingebrudte Rafe, noch bas wollige Saar, noch die abscheulich aufgeworfenen Lippen ber Negervölfer. 3hr Körperbau ift ein Dlufter ber Schönheit, besonders die Bruft, die man viels leicht in feinem Theile ber Welt schöner geformt fin= bet. Es ift bies bas Land, bas bie Borfebung auserkohren batte, Erfinderin der Bildhauerkunft zu mer= ben, welche Runft hier auch, was ben technischen Theil anbetrifft, bis jur größten Bollfommenheit ge= Alles Nöthige bazu hat bie Natur ge= liefert, Granit, Marmor und Alabasterblöcke von jeder Große und Farbe , vom blenbenbften Beig bis jum bunkelften Schwarz; Mobelle von ber größten Schonbeit, von einer fo bewunderungewürdigen Form, bag bie gebildetste Phantasie sie nicht vollendeter zu bichten vermöchte. - Die Menschen geben einber, wie ber liebe Gott fie geschaffen hat, wie Abam und Eva im Parabiese; bie Mabchen umgurten sich nur mit einem schmalen Gurtel von Leberfrangen, ihrem ein= gigen Schmude. —

Den 21. November haben wir ben ersten Katarakt bes Ril passirt. Am 20. Abends in Assuan
angelangt, wurde uns schon die Rähe des Ril-Durchbruchs durch die granitischen Urgebirge bemerkbar.
— Am 21. expedirte ich meinen letzen, von Esneh
aus an Euch gerichteten Brief (ber mich bis Cairo
nicht weniger als 1 Thaler 10 Sgr. gekostet hat),

machte hierauf bem Gouverneur meine Bisite, und bat ihn, zu bewirken, daß wir fo schnell als möglich in unserer Reise weiter fommen konnten. Er ließ fogleich ben Scheif ber Ratgrafte kommen und mit ibm 10 Piloten. Als diese Manner versammelt maren, nahmen fie am Ufer mit meinem Capitain und ben Matrosen auf ber Erbe Plat, und begannen, um ben Preis ber Passage zu handeln. Während bessen ließ ich bie nöthigen Ginfaufe in ber Stadt machen, und ging felbst aus, um Alles in Augenschein gu nehmen, mas bie Stadt und Umgegend Seltenes bietet. Als ich gurudfehrte, maren beide Partheien noch im Streit begriffen, murben jedoch balb einig, fo bag ber Aufbruch um Mittag vor fich geben tonnte. Da ber Wind ftarf blies, und bie Ueberschwemmung nur erft theilweise nachgelaffen batte, paffirten wir glüdlich burch alle Rlippen und Strubel, bie in bem engen, burch Granitfelsen zusammengebrangten Strome gebildet werden. Die Kahrt mar um so interessanter, als bem Auge burch bas Spiel ber Waffer unb bie vielen Inseln, eine bigarrer geformt wie die anbere, fortwährend Abmechselung in ber Scenerie geboten murde. Es bauerte 2 Stunden, bis wir an der Hauptströmung des Ratgrafts anlangten, berfelben, wo Mehemet Ali einmal scheiterte, indem fein Schiff wie Glas an den Felfen gerbrach, und er fich felbst durch Schwimmen retten mußte. Wir landeten. um bier bie Racht augubringen. Als die Piloten unser Schiff verließen, marfen fie fich nach Sitte

ber gläubigen Moslemim, ber Scheit an ber Spige, auf bie Erbe, um jum gludlichen Bollbringen ihr Bebet zu verrichten. Darauf gerftreuten fie fich, um in ben umliegenden Dörfern bie nöthige Mannschaft für ben folgenden Morgen ausammenzutreiben. ber Morgensonne begann bas Ufer fich wieder zu beleben; in weniger als zwei Stunden waren an 200 Menschen versammelt, von benen bie Balfte aus Reugierigen bestand, die andere Salfte aber nothig war, um bas Schiff auf ben Rataraft heraufzugies Ungeheuer starke und lange Taue wurden an bas Schiff befestigt, alles Rerbrechliche ward vom Berbed in ben untern Raum gethan, und jebem ber Arbeiter fein Poften angewiesen; etwa 10 mußten bas Schiff burch Stangen in ber rechten Bahn erbalten, bamit es nicht an ben Kelsen gerschmettert wurde; bie übrigen wurden jum Bieben an die Taue vertheilt; ber Scheif gab hierauf ben Befehl zum Beginnen ber Arbeit, indem er bemfelben mit ber Peitsche auf den nadten Ruden der Neger und Barabras ben nötbigen Rachbrud verlieb. Mein Reis fegefährte, ich und ber Bebiente ftanben auf bem Schiff, mit aus ber haut bes Nilpferbes verfertigten Peitschen verseben, um bem Spettatel juguschauen und nach vollbrachter Paffage bie fich auf bas Schiff brangenben und um ein bacschys bettelnben Reger gurudzuschlagen. Gludlich, obwohl nicht ohne Schwies rigfeit paffirten wir in einer Stunde ben Rataraft. Der Strom befigt eine unglaubliche Stärfe; einmal

mußte sich die ganze Mannschaft auf die Borders
spipe des Schiffes werfen, weil der hintere Theil ans
fing, von den Wogen in die Tiefe gedruckt zu werden.

Biele Schriftseller haben bis auf die neuesten Zeiten eine Menge von Fabeln, betreffend die Rastarakte des Nil, mitgetheilt; u. A. daß man schon mehrere Meilen weit das Rauschen der Wasser höre, und daß die in der Nähe wohnenden Menschen ihr Gehör verlieren. — Wenn Odysseus auf seiner Irrsfahrt mit seinen Gefährten dort passirt wäre, würde er nicht nöthig gehabt haben, die Ohren seiner Gesfährten mit Wachs zu verkleben, wenigstens nicht, um sie gegen Taubheit zu schüpen.

Freilich aber bergen auch biefe gadigen Strand. felsen ihre Sirenen. Priefterinnen ber schaumgebos renen Göttin haben fich in ihren verschwiegenen Grots ten ein erquidliches Afpl bereitet, und loden im reigenden Realige Evas die vorüberfahrenden Schiffer, um ihnen ben berauschenden Becher füßer Selbftvergeffenheit zu frebengen. Dem Beispiel bes erfahre nen, weit gereiften Belben bin ich indeß nicht gefolgt; ich habe mich weber an ben Maft festbinden laffen, noch im Zeitalter ber egalite es magen burfen, meis nen troftsuchenben Matrosen bie Ohren zu verkleben. ober die Augen zu verbinden. Die Girenen haben in unserer Zeit an Graufamteit und verlodender Alle gewalt verloren. Sie fturzten meine Matrofen nicht in ben Abgrund, verschlangen fie auch nicht, als fie ihrer Liebenswürdigkeit ein leichtes Opfer gebracht hatten; ich hatte im Gegentheil ben Genuß, als ich unter einer zum Balbachin ausgebreiteten Decke auf meinem Schiffe in stoischer Atararie mein Rargileh rauchte und buftenben Mokka schlürfte, die harmlossisteit jener Naturkinder zu bewundern, mit der sie sich von ihren kühler gewordenen Verehrern trennten.

Am Abend ließ ich noch ein wahrhaft homerisches Fest veranstalten, indem ich für die Matrosen einen Sammel kaufte, den sie aufschmausten, wie sonst mit Haut und Daaren, und sich darin würdig zeigten des viel gereisten Odysseus und seiner viel fressens den Gefährten. —

26. November 1850. Deri und Ibrim, hauptstädte Rubiens.

Rorosto, Deri und Ibrim sind die bedeutendsten Städte Rubiens; ber wichtigste Ort jedoch für meine Reise ist Ipsambul, von dem ich nur noch wenige Stunden entfernt bin. Ibrim ist der größte dieser drei Orte, Deri der schönste und zugleich Sit des Gouverneurs, seitdem Rubien durch den Kriegszug des Ismail Pascha in den Besit Aegyptens gesom» men ist. Der Charafter dieser Orte ist ein ganz ansderer, wie der der Dörfer und Städte in Aegypten; sie haben nämlich schon den eigenthümlich orientalisischen Charafter verloren, und zeigen statt dessen den wahrhaft afrikanischen Typus. Die Säuser liegen zerstreut in der langen und schmalen Fläche, zwischen

bem Aluf und ber Gebirgstette, welche wie eine Mauer bie fruchtbaren Felder von der Buffe trennt. Die Ausbehnung biefer erwähnten State ift taber febr bedeutend, wenn anders man ihnen ben Namen von Statten geben barf. Bom Ufer aus fieht man nichts, wie einen weit fich ausstredenden Valmenmalt, zwischen und binter biefem bochragende Durrafelder (eine Art turfischen Beigens, Die fast einzige Nahrung ber Bevölferung). Tritt man in ben Balb, fo entbedt man zwischen ben Baumen, sowie binter ben noch über bie Mannesgröße hinausragenden Durrafelbern bier und ba einzelne aus Erbe erbaute Bauser, tie fich oft eine Meile weit hinziehen. ter Nahe tes Giges ter Juftig und tes Gouverneurs find die Baufer ein wenig größer und enger aufammengebrangt; bie weiten Plate find bier von riefigen Syfomoren überschattet, welche ein viel impofanteres Anfeben haben, wie bie Syfomoren Megyp-Die Syfomore ift ein Baum Centralafrifas. ber nach und nach bis Aegypten bin verpflanzt ift, aber an feiner Größe bedeutend verloren bai. Unter ben riefigen Aeften tiefer Baume fintet man immer einige große Bafferfruge jum beliebigen Gebrauch Aller steben; bort lagern fich auch oft bie schwarzen Manner mit Beibern und Rindern. - Die Rinder von Korosto brachten mir eine Menge Chamaleons auf's Schiff. 3d wollte beren im Anfange nicht, ba man fie ja genug, wenn auch in anderer Gestalt, in ber Beimath fennen lernen fann; entschloß mich

jedoch, nun auch die afrikanischen zu beobachten. — Ihr werdet Euch erinnern, daß dies diejenige Eidechssenart ist, welche alle Augenblick die Farbe wechselt. Das Resultat meiner Beobachtungen war, daß sie hier meistentheils zwischen grün, gelb und schwarz wechseln. Obgleich ich eins dieser Thiere in meinen rothen Fez setzte und in mein weißes Taschentuch wickelte, zeigte es sich doch nur wenig disponirt, diese Farben anzunehmen. —

### Techfa ben 27. November.

Deute habe ich bas erfte Rrofobil genauer beobachtet. Man bat mir mehrere Male Krofobile aus ber Ferne gezeigt; fie maren aber fo fcnell verschwunden, daß ich fie faum erbliden fonnte. Sommer kommen die Rrofodile felten auf langere Beit auf die Oberfläche bes Baffers, mabrend fie im Winter gange Stunden lang fich auf ben vielen Sandbanken bes Kluffes sonnen. Der Pilot, welder mein Schiff nach Babi-Balfa geleitet, bat ben Beinamen bas Fluffrotobil erhalten, und gleicht bemfelben wirklich eber als einem Menschen; feinen fab-Ien Schabel fann man, wenn er vom Turban entblößt ift, mit bem einer Mumie vergleichen, Die feit 3000 Jahren im Grabgewölbe gelegen hat; er hat benn auch seinesgleichen am schnellften erkannt. Da mir bas Rrofodil indeg zu groß, und wie ein Saufen Erbe erschien, wollte ich erft ber Mittheilung

keinen Glauben schenken; als bie Matrosen jedoch anfingen, garm zu machen, sah ich es seinen Kopf erheben und in bem Momente, wo ich ihm eine Flintenkugel zuschiden wollte, fturzte es sich in ben Fluß.

In Renneh babe ich einen fleinen Löwen von ber Große eines fleinen hundes gesehen, ben man eingefangen batte; ein nobles Thierchen, bas fich von mir ftreicheln ließ. Ich wurde es gerne gefauft und mit mir genommen haben, wenn feine Unterhaltung nicht fo koftspielig mare. Die gowen find leicht gu gabmen. Mebemet Ali batte einen febr großen &bwen immer um fich. Aus ben bieroglophischen Dentmalen, welche alle Zustände ber Pharaonenzeit aufbewahrt haben, ift es befannt, daß bie Konige baufig in ihren Rampfen gegahmte lowen jum Schut an ibrer Seite hatten. - In Korosto brachte ein Bebuinen-Rnabe Straugeneier, die er in der naben Bufte gefunden. Straufe fieht man bier baufig gegahmt auf den Plägen und Sofen der harems berumlaufen.

# Guftul Abbenbahn ben 30. Rovember.

Als ich heute Morgen aufwachte und das Schiff so schnell ohne Wind dahingleiten sah, trat ich aus ber Kajüte, um den Grund zu erfahren. Alle Schiffs-leute, mit Ausnahme eines und des Piloten, waren in ihrem Sonntagsstaate auf dem Verbeck, und rauchten in großer Behaglichkeit ihre Pfeisen, während das

Schiff von einem Dugend Barabras gezogen murbe, und zwar im Trab, ba fie von einem ber Matrofen mit ber Peitsche angefeuert wurden. Erft wußte ich nicht, mas bas bedeuten follte, brehte mich um, und fab ftatt bes beutschen Banners bas turkische am hintertheile bes Schiffes weben; bies ließ mich foaleich ben Streich errathen, ben ber Capitain feit etma zwei Stunden fvielte. Er batte nämlich ben Piloten und einen Matrofen, ale Arnauten gefleibet, ins Dorf geschickt, um fich von Dorf zu Dorf ein Dutend Leute unter bem Borgeben ju erpressen, bag ein Pascha schnell eine Ordre in Wadihalfa vom Sultan auszurichten hatte; fein Plan mar völlig gelungen; - bie armen Rerle! ohne einen Pfennig zu erhalten, mußten fie uns von Dorf ju Dorf bugfis Da ich diese Ungerechtigkeit nicht gut beißen tonnte, befahl ich sogleich bie türkische Kahne berabzunehmen und die meinige wieder aufzupflanzen. Anfänglich weigerten fich meine Leute, ba es ihnen burchaus nicht wohlgefiel, selbst die rube Arbeit bes Schlepptaues auf fich zu nehmen; ba ich jedoch bem Capitain androbte, ihm in Wabihalfa burch den Gouverneur einige hundert Siebe auf die Fußsohlen ertheilen zu lassen, mar im Nu bie beutsche Kahne wieder an ihrem Plate, eben fo fchnell maren auch bie armen Schwarzen verschwunden, ohne fich an ben masfirten Urnauten (biefe bienen immer gur Schutsmache bei ben Großen) gerächt, b. h. sie tüchtig burchgeprügelt ju haben, mas ich mit großer Freude gesehen haben würde. — So eben wurde ich im Schreiben dieser Zeilen unterbrochen, griff nach meisner Flinte, um auf zwei große Krokobile zu schießen, benen wir ganz nahe kamen. Nachdem sie in's Wasser getaucht waren, steckten sie noch mehrere Male ihre Köpse heraus. Jagdliebhaber sinden nicht allzuschwer Gelegenheit, diese Thiere zu erlegen, wenn es ihnen nicht an Zeit gebricht, um, durch die Berstiefung einer Sandbank verborgen, ihnen an ihren gewohnten Ruhepläßen aufzulauern. Denn, wie alles Wild, kehren auch die Krokodile stets zum Ausruhen an dieselben Pläße zurück.

3. December 1850. Dieffeit des zweiten und größten Rataratts in der fteinigen ober fcwierigen Bufte bes oberen Rubiens, am Ziel meiner Reife.

" Oott gruß' Euch aus weitester Ferne. — Allah ist groß, und ich sitze hoch auf dem Dromadar, das mich in die fteinige Bufte Rubiens tragen foll. — Schweißtropfen, wie Verlen, rinnen von meiner Stirn, und boch febe ich noch meinen und meines folgsamen Thieres Schatten am Boben; wie werbe ich geröftet fein, wenn die Strahlen ber tropis ichen Mittagssonne erft fenfrecht auf meinem Scheitel brennen werben! Doch mein Turban ift groß, wie eines Rechtgläubigen Turban, und barübergebreitet faltenreich mein feibener Rufi, gewebt an ber Grabesstätte, und mein weiter Mantel, gewirkt an ber Geburteftatte bes beiligen Propheten. follte ich nicht fteben unter Allah's Schute, beffen Worte ich vernommen aus feines

Propheten Munde im heiligen Roran. Labung habe ich getrunken aus bem Born feiner Poefie, ber fuß ift, wie Milch und Honig, und erquidt habe ich mich in ben Waffern bes Fluffes ber Fluffe, ber ba fliegen wurde in den Garten ber Souri's, hatte bes Propheten Mund sich gelett an feinen Fluthen. - Störche kommen gezogen, mich zu erinnern an die falten Gefilbe meines Baterlandes, beffen Schneefelber ihnen Nahrung versagen, die fie in reichlicher Fulle finden auf bem Ruden schlafender Rrofodile. -Benn biefer Gruß zu Euch tommen wird, werden auch die Störche wiederkehren: lagt Euch von ihnen mehr erzählen von den Wunbern biefer ganber, als meine Worte vermögen." - -

## 4. December 1850. Babi-Balfa.

Drei Tage in ber Bufte geröstet, gebraten und gesiedet. Ich war ganz allein, mit Ausnahme meines Kameeltreibers. Mein Reisegefährte war ein wenig frank. Ich traf eine Caravane, die aus dem Sennaar und eine, die aus dem Darfur kam; ich kaufte einige Sachen von ihnen, und zeichnete zwei Araber von dem Stamm der Schagihe und hassanich. Außers dem begegnete ich mehreren Männern aus dem Stamm

ber Bischaribe, ber fich burch seine Schonheit auszeichnet. 3d murbe febr lebhaft frappirt burch bie eleganten, feinen Formen biefer Araber, beren gleichen ich noch nie gesehn. Ihre Farbe ift tupferbraun; fie reiten nadt auf ben Dromabaren, obne Ropfbebedung; ibre Saare find jedoch so uppig, daß sie hinlänglichen Schut gegen die Sonne gemähren; entweber fliegen fie wild um ihre Stirn, ober find manchmal fehr kokett in Bopfe geflochten. — Die Frauen sind fclant und groß; ihr Gang ift von foniglicher Grazie. Da in ber Bufte fein Gegenstand einen Bergleich juläßt, so erscheint jede Figur größer, wie sie in ber That ift; fieht man baber bie ichlanke Gestalt eines Beibes aus ber Bufte berauffommen, fo fragt man wohl, wie weiland ber weise König Salomo im boben Riebe:

"Wer ift, die ba herauffahrt aus ber Bufte gleich einer Rauchfaule?" —

Was übt eigentlich in der Wüste eine so mächtige Anziehungsfraft auf uns aus? Mag immer der Mensch ein politisches, für die Gesellschaft bestimmtes Wesen sein, es wohnen zwei Seelen, wie Faust sagt, in seiner Brust, und die eine von diesen drängt ihn zeitweise mit übermächtiger Gewalt hinaus in die Debe und Einsamkeit. Es zieht uns hinaus in die unfruchtbare Wasserwüste, wo die Fluthen in das Unendliche wogen, und des himmels mitsegelnde Wolken pfablose Bahnen durchschiffen in die Unendslichkeit. Wir lieben es, uns hinzugeben den Nach-

gebanken ber Bermuftung, ber Berftorung, bie in ben Ruinen untergegangener Städte mach werben und von bes lebens Rurge, bem flüchtigen Nachruhm reben, wie von bem Schatten eines Traums. In feltsamer Befriedigung burchirren wir Afiens und Ameritas Steppen; bie Gestirne bes himmels allein find unsere treuen, nie tauschenden Leiter burch bie gelben Bellen bes Canbes, bie wir auf ber Bufte Schiff, bem getreuen, bulbenben Rameel, burchmeffen. Berklungen ift unfern Obren jede Spur bes Rachhalls von bem Braufen ber großen, ach ja! großen Menschenwelt! Schweigen und unermegliches Schweigen breitet fich aus über die unendliche Wufte, burch welche die weiß, wie Rreibe, gebleichten Stelette ber gefallenen Opfer ber Raravanen. Rameele wie Menichen, Deinen Weg und ben alles Fleisches bezeichnen. Gener und huänen harren ichon ber neuen Opfer! -

Der Anblid ber "steinigen oder schwierigen Buste" war für mich ein ganz neuer: Eine unabsehbare Fläche, bedeckt mit schwarzen Granitblöden, die eine große Naturrevolution so bizarr aufgeschichtet hat, daß man in die Sölle einzutreten glaubt, zumal wenn man die weißgebleichten Knochen zwischen den schwarzen Felsen noch heller hervorscheinen sieht, und bann und wann einen nackten, schwarzen, wilden Afrikaner auf einem weißen Kameele, der mit Mühe seinen Weg zu sinden such. Da die schönen Zeiten lange verschwunden sind, wo ein Odysseus in die Unterwelt hinabsteigt, und dem göttlichen Dante vers

gönnt wird, vom Virgil durch die Hölle geleitet zu werden, so ist man jest glücklich, hoch auf einem steilen Felsen in Nubien zu liegen, und beim Rausschen der Nil-Katarakte, im Anblick dieser seltsamen schwarzen Gefilde der Verwüstung, zu träumen von den großen Naturrevolutionen, — vielleicht einer Sündsluth, — die da dem Menschengeschlechte die erste Wiege der Civilisation bereitete.

Schon Berodot mar jur Ginficht gekommen, bag bas Ril= Delta ben periodischen Ueberschwemmungen bes Flusses, durch bas Anhäufen ber schlammigen Erbe, welche er alljährlich vom hohen Aethiopien mit fich führt, seine Entstehung verbanke. Diese Bahrbeit beuteten bie Aethiopier fo aus, baf fie, gang Negypten für ein burch Unfetzung bes Flußschlammes später entstandenes gand ausgebend, bemgemäß ber athiopischen Cultur vor ber ägnptischen bie Priorität vindicirten, eine Ansicht, die trot ber munberlichen Argumentation auch heute noch hier und da Anhän= ger findet. — Der Lauf bes Mil ging jebenfalls in uralter Zeit nur bis zu ben Rataraften, mo er ein Binberniß an ben granitischen Bergfetten fand, die ihm traverfal im Wege lagen. Da er biefe Binberniffe nicht überfteigen fonnte, ftromten feine Baffer nach allen Seiten über, und bilbeten ein großes, einem Meere gleiches Baffin, bis es bem Baffer nach Sabrhunderte mahrender Arbeit gelang, einen Durchbruch zu finden. Das größte hindernig bot bie Region ber Steine von Wabi halfa bar. Noch

heute kann man in ber Buste erkennen. bis wie weit bin bie Waffer fich erstrecten, nämlich burch gewiffe Thäler, welche die Araber bis auf biesen Tag "Flusse phne Baffer" nennen; in beren Bette findet man Kossilien aus dem Reiche ber Begetation aller Art, aus benen man erfennt, daß früher Balber fich ba befanden, wo jest nur eine endlose Bufte fich ausbehnt. Auch die Reihe von Dasen, welche in gewiffer Entfernung vom Kluffe alle berfelben Richtung bes Klusses folgen, und bas seltene Schauspiel der Fruchtbarkeit inmitten des Todes barbieten, muß benfelben Grund ber Entstehung haben. Auf welche Weise ber Durchbruch ber Ratarafte ftattgefunden, ift ichwer au erklären. Man findet bort Formationen bes Mineralreiche aller Urt, sowohl vulfanischer, ale neptunischer Natur, wie auch beiber im Rampfe mit einander: arofe Streden ber Bufte findet man mit Schladen bebectt; ein Naturforscher fann feine reichere Ausbeute an Steinen, wie bier, finden. - Rach ben Schriften bes Alterthums fturgt ber Ril von einer fehr beträchtlichen Sobe berab; beut zu Tage bilden bie Rataratte feinen Bafferfall, wenigstens von feiner bedeutenden Söbe. Merkwürdig bleibt jedoch ein fteiler fentrechter Sanbsteinfelsen bei Babi Balfa, ber mehrere hundert Jug boch ift und aufrecht unmittelbar am Kluffe ftebt. 3ch babe benfelben erklettert, und die vollkommenste Aussicht über die Ratarakte genoffen: auf ber einen Seite bie Bufte, Die fich am Borizonte verlor, wie bie fcmarge Bolle; auf

ber andern Seite ber weite Fluß, der von weißem Schaum bedect wie ein Tigerfell erschien, dessen schwarze Fleden die schwarzen Granitfelsinseln bildeten.

#### Ipfambul ben 7. December 1850.

Ich habe zwei Tage und Nächte in dem Riesens tempel von Ipsambul zugebracht. Nachdem ich bas Portal eines fleinen Tempels in Gebel Abep, vis-à-vis Ipsambul, besichtigt und gezeichnet hatte, legten wir unsere Barke am Fuße bes Felsens von Ipsambul an. ber unmittelbar bas Baffer berührt, fo bag man nur in einiger Entfernung mit Dtube einen Unter= plat findet. Der Tempel ift in ben Felsen gehauen, ein Riesenwerk, beffen Portal mit vier foloffalen Statuen geschmudt ift, bie in figender Stellung nicht weniger als 60 fuß boch find. Zwei berfelben find burch bie Sandwellen ber Bufte, bie unaufhörlich burch ben verberblichen Samum aufgeregt merben. bis fast an ben Sals verschüttet. 3ch babe baber nur bie Ropfe meffen konnen, und um einen Begriff von ben Dimenfionen zu geben, will ich nur anführen, bag ich meinen Ropf in bas Nasenloch einer Statue gestedt, mich in ber Ohrmuschel ausgeruht und auf bem Ropfe hinlänglich Plat gefunden habe, um bas Belt für mich und meine Reisegefährten bort aufzufclagen, und in aller länge ausgestredt, bas Schaufpiel ber untergebenben Sonne ju genießen. 11 \*

bas ganze Dorf nur unsertwegen am Ufer alle feine Sabseligfeiten ausgebreitet hatte, bestehend in Langen, Schilbern, Schwertern, Matten, Rörben von recht bubicher Arbeit, ben verschiedenen Studen ber Toilette ber Frauen, Giern, schmutiger Butter, fcblechtem Rafe, bem Benné, einer Schminke, womit die Madchen Bande= und Fußspigen roth farben, und Datteln. Da ich fast alle Artikel schon gekauft hatte, die ich zu befigen wünschte, so beliefen fich meine gesammten Eintäufe auf Milch, ich glaube für etwa einen Grofchen. Niemals hat wohl ein geringerer Gelbumsat auf einem Markte ftattgefunden. - 3ch zeichnete einige Mabchen und Rerle, schiffte weiter, trank Mittags, ba ber 9. December mein Geburtstag ift, ein Glas Mabeira auf Eure Gefundheit, und langte am Abend auf der Insel Philoë an. Philoë ift der reigenbste Aufenthalt mährend der gangen Reise. Eine Infel im Nil, die in der Nabe ber Katarafte, alfo granitischer Natur ift, bietet fie, von allen Seiten burch febr bobe und pittoreste Kelsenmassen eingeschlossen, einen höchst interessanten Aufenthalt, besonders wegen ber bier am besten erhaltenen Alterthumer aanptischer Baufunft. Die ganze Infel mar ehemals von einem hohen, aus großen Quadersteinen erbauten Deiche umgeben, ber noch zum großen Theil erhalten ift; es befinden sich auf ihr mehrere Tempel, Pylonen, Triumphbogen, Saulenhallen und Palafte. biese Bauwerte ben Ruinen von Theben an Größe nicht gleichkommen, fo erscheinen fie boch feineswegs klein, wiewohl sie auch noch von massigen Felöstücken eingeschlossen sind, ein Umstand, ber einer imposanten Architektur sonst immer Eintrag thut. Ich bin brei Tage hier geblieben und habe viel gezeichnet. Leider habe ich meinen Landschaftsschirm verloren, der ins Wasser gefallen ist; darum muß ich jest schr viel von der Sonne ausstehen; ich habe meinen Turban daher verdoppeln müssen.

Deute Morgen habe ich wiederum den Ratarakt passirt; alles ist glüdlich abgelaufen, der Strom selbst trägt das Meiste dazu bei. Die Kraft ist so groß, daß alles Lenken zu nichts dient; geht das Schiff zusfällig einen Fuß zu weit rechts oder links, so wird es unzweiselhaft zerschmettert; da seit drei Wochen das Wasser bei weitem abgenommen hat, so war die Passage viel enger als beim Berauffahren.

Um Mittag in Assuan angelangt, habe ich den Tag über viel gearbeitet, so daß ich ermüdet am Abend ben Brief zu beendigen wünsche, um morgen wieder neue Kräfte zur Arbeit zu haben. Da meine Reise ziemlich kostspielig ist, so muß jede Stunde gut benutt werben. Ihr werdet Euch wundern über die Menge Zeichnungen, welche ich zurückbrinsgen werde.

Seit langer Zeit habe ich nicht bas Geringste von Europa, Deutschland und von Euch erfahren. Ich hoffe in Cairo viele Nachrichten zu finden. In Theben halte ich mich etwa noch zwei Wochen auf,

und benke bann zwischen bem 15. und 30. Januar nach Cairo zurudgekehrt zu fein.

Bei ber Rüdkehr nach Aegypten aus Nubien bemerke ich einen kleinen Temperaturwechsel; die Nächte sind frisch, die Tage aber immer noch heiß genug.

#### Ebfou ben 18. December 1850.

Einen Taa vor meiner Abreise von Assuan erhielt ich aus Cairo einige Nachrichten burch ben englischen Maler Schrang, ben ich bort gefannt hatte. Man befürchtete, daß die Cholera wieder verheerend auftreten murbe; es ift jeboch bei ber Befürchtung geblieben. Den Grund für biese bot bie aus Meffa gurudfehrende Pilgerfaravane, biefelbe, von ber ich fo weitläufig ergablt, und bie ich bis gur erften Station in der Bufte begleitet babe. Bie 3hr Euch erinnern werbet, mar ich Augenzeuge bes erften Choleraausbruche in ber Raravane, jenes ichlechten Auguriums für bie Vilger, welches fich auf bie trauriafte Beise erfüllte. Fast bie gange Raravane ift umgetommen; an einem Tage follen 15000 Menschen gestorben und im Gangen gegen 50,000 Opfer ber Epidemie geworden sein. Die Angahl mag ein wes nig übertrieben fein, es ift fcmer, genaue nachrichten au erhalten. Die Cholera brach nach bem Bairamfefte aus, welches in ber Bufte am Berge Arafat von ber Raravane gefeiert wurde. Un biefem Feste opfert

jedes Kamilienhaupt ber Vilger für jedes Kamilienmitglied einen Widder, Stier ober Buffel; als nnn bei der mit dem Keste verbundenen Böllerei die Rrankbeitsbisposition gesteigert war, brach die Cholera plot= lich mit einer solchen Beftigkeit unter ben geschaarten Massen aus, daß das bleiche Entsegen über die angerichteten Berheerungen die noch gefunden Pilger von bannen trieb und ber gange Bug aufgelöft murbe. Als ich Kenneh paffirte, war ein Theil der Karavane mit ber Rrankheit in Roffeir angekommen; burch eine gebntägige Quarantane jedoch ift ber weiteren Berschleppung bes Uebels Einhalt gethan worden. Ginen Tag, bevor ich von Cairo abreiste, hörte ich schon in ben Bagars bas Jammer- und Wehgeschrei über bas Unglud der Karavane, ba eine hiobspoft nach ber anderen anlanate.

Nachdem ich die Insel Elefantine gegenüber Asssuan besucht und im Ganzen drei Tage in letterer Stadt verweilt hatte, trat ich meine Rückreise an und langte nach zwei Tagen, indem ich der Besichtigung der Tempelruinen von Ombos nur einige Stunden gewidmet hatte, in Edsou an, in dessen Umgebung ich eine Menge Krofodile ganz in der Nähe beobackten sonnte. — Der Charafter der Landschaft von Edsou ist wieder ganz aegyptisch, nichts erinnert mehr an die wilde, öde, bizarre, triste, aber trop alle dem große und schon Katur der nubischen Katarakte; mit dem letten Tempel Nubiens auf der Insel Philos, welcher der Iss geweiht ist, habe ich das alte Aethio-

pien verlassen. Der Isiscultus war in ber ganzen Rilniederung heimisch, und wie der Ril seine Answohner verband, so hat die Isissage, die den religiössen Glauben aller Aegypter durchdrang, die innere geistige Gemeinschaft der Bevölkerung ausgedrückt, welche im Uedrigen, wie es scheint, nur Lokalgottheisten huldigte.

Wie alle Naturvölker, so fahen auch die Aegyp= ter in ben Naturereigniffen ben Ausbrud ber gött-Hichen Macht, und da die Nilüberschwemmungen vorjugsweise ihre Aufmerksamteit in Anspruch nehmen mußten, so wurden biese, in Berbindung mit ben fonstigen Naturphanomenen, die Beranlaffung einer Mythe, welche bie lokalen und aus dem Lokal fich entwidelnden ethischen Beziehungen in ber geiftreichften Weise absviegelt und burch ihre Bebeutsamkeit ftete bas Intereffe ber gebilbeten Belt erregt hat. Der Kluß, welcher als Ofiris auftritt, ist das befruchtende Pringip, welches die kulturfähige Erde schafft und bem gangen Pflanzenreiche feine Nahrung zuführt. Die Bufte, bas ewige Pringip ber Unfruchtbarteit, petsonificirt sich in Typhon, bem bofen Geift, ber ohne Aufhören mit seinen Sandwogen andringt, aber immer von Dfiris jurudgebrangt wirb, ben er trot aller Angriffe nicht vernichten fann. Die Grenze beider Reiche ist das überschwemmte gand. Die befruchtete Erde ift bargestellt burch Isis, die zugleich Schwester und Gattin bes Ofiris ift. Das burre Land ber Bufte, bas niemals an ben Wohlthaten ber Ueberschwemmung Theil hat, personisicirt sich in Nephthus, der Schwester und Gemahlin des Tuphon. Berurtheilt zu einer kinderlosen She, kann sie nur durch einen Shebruch mit Osiris erzeugen, d. h. nur durch eine Bereinigung des Flußwassers mit der Buste kann eine fruchtbringende Erde geschaffen werden.

Auf der Insel Philos hat der Kultus der Iss am längsten bestanden, mehrere Jahrhunderte noch nach dem Auftreten des Christenthums; die Zerstörungen des Tempels sind von den Christen verübt, und zwar spstematisch, indem sie mit einem Dammer fast alle kolossalen Reliefs an den Wänden zerschlagen haben. Die Arbeit der Zerstörung muß sehr lange gedauert haben; doch selbst der christliche Fanatismus ist dei dieser Arbeit erlahmt und hat wenigstens nicht alle Figuren zerstören können.

Ebfou gleicht bem Tempel von Philoë in sehr Bielem, ist jedoch regelmäßiger in seinem Grundplan angelegt und bei weitem größer. Es steht der Tempel mitten in einer weiten Ebene und erhebt sich aus ihr wie ein kleines Gebirge. Zu den sieben Bundern des Alterthums zählte man die schwebenden Gärten der Semiramis, beim Andlick der Ruinen von Edsou ward mir dies Bunder begreislich, als ich auf den Zinnen des Tempels vom untern Hofzaume aus ein ganzes arabisches Dorf hervorragen und ganze Schafheerden auf denselben vorübertreiben sah. Benn es möglich ist, ein Dorf auf dem Dache eines Tempels zu bauen, warum sollte man keine

Garten auf mehreren an einander gereihten Pylonen anlegen können? Bei ber agyptischen Architektur mar folch' ein Bunber wohl herzustellen.

Die Araber bauen alle ihre Säuser aus Erbe; ihre Ziegel sind mit Wasser vermischte Erbklumpen, die an der Sonne getrodnet sind. Daß solche Säuser nicht lange dauern können, ist begreislich. Sie zersfallen wieder in Erbklumpen, und auf diesen legt dann eine andere Generation abermals ein neues Dorf an, so daß im Lauf einiger Jahrhunderte natürslich hohe Erdhausen entstehen mussen.

So erklärt es sich, daß ganze Städte, die durch nichts zu zerstören waren, wie Theben, Memphis 2c., von der Oberstäche der Erde verschwunden zu sein schienen, und doch nur unter den Trümmern unzählisger Trümmer von Oörfern begraben lagen. Karnak, Medinet Abu und Gurnak, Ortschaften, die zu Theben gehören, sind jest endlich durch die Fürsorge Mehemet Ali's von den Erdresten früherer kleiner Oörfer gereinigt worden; freilich sind sie noch keinesweges gänzlich aus dem Schutthausen hervorgegraben: dies würde wohl die Arbeit vieler Jahre erfordern, vorausgesest, daß man für sie die erforderlichen Millionen verwenden wollte.

Als mich ber Ben von Sofou in ber Nähe feiner Burg zeichnen sah, kam er sehr freundlich zu mir, und lud mich ein, mit ihm einen Schibuk zu rauchen. Er führte mich in ben großen Gerichtssaal, wo wir auf einer Ebwenhaut an der Erde Plat nahmen.

Die Wände waren mit den Waffen der Arnauten-Wache geschmückt, welche uns mit kriegerischer Grazie den Kaffee reichten. — Darauf führte er mich auf die Zinnen seiner kleinen Burg, wo ich einer herrlichen Aussicht genoß. Mit vieler Freude erfüllte mich wieder der Andlick der üppigen ägyptischen Landschaft, die um so reicher erschien, da die Wasser der Ueberschwemmung im Abnehmen waren, und überall unzählige grüne Inseln aus dem Wasser hervorzuragen ansingen. Dieselben waren mit unzähligen Schwärmen von blendend weißen Vögeln bedeckt, von tausend und aber tausend Idis, Pelikanen, Reihern, wilden Gänsen und Kranichen aller Arten.

#### Denbebrah ben 1. Januar 1851.

Wer die moderne europäische Kunst für sich allein studirt, wird schwerlich eine richtige Borstellung von dem Einstuß und der Bedeutung bekommen, welche die Kunst überhaupt für das Leben gewinnen kann, und welche sie unzweiselhaft für die Völker des Altersthums, die Aegypter, Griechen und Römer, gehabt hat. Denn die künstlerischen Productionen zeigen selbst in ihren Trümmern noch, wie gerade die Kunst den innern Gehalt des Lebens bei den alten Völkern nicht zwar hervorgebracht, aber doch in die entspreschende äußere Form herausgearbeitet hat, hierdurch mittelbar auf den Volkscharakter und die Geschichte insluenzirt, und eine wahrhaft wesentliche Bedeutung

für jene Bolfer gewonnen bat, so bag man fich verfucht fühlen konnte, bie Runft ichlechthin als bas geiftige Charafterifticum bes Alterthums zu bezeichnen. Denn die Philosophie, in ber fich bei ben Griechen ber Gebanke von ben Realitäten ber außern und fünftlerisch gestalteten Belt auf fich felbft gurudzieht, ift als die Bernichtung jenes öffentlichen Runftlebens nur als die Antithesis ber positiven und primitiven Lebensepoche anguseben; bas gange Leben gerath burch fie in eine Auflösung, welche freilich bie umfaffendere Beltanficht ber fpatern Beit einleitet, für beren Berwirklichung indeß nach ber Erschöpfung des ursprüng= lichen Lebensprincips ber alten Bolfer erft unentwidelte und ungeschwächte Nationen auf die Bubne ber Geschichte gerufen werben mußten. In ber Runftproduction erschöpfte fich aber fo ju fagen bas alterthumliche Leben, als beffen Kritif und Negation die Philosophie anguseben ift. - Jene Runftgestaltung im Alterthum, wie fie aus bem gesammten Bolts= geifte herausgeboren mar, unfaßte biefes auch in ber Ausammenwirkung aller ihrer Formen bergeftalt, baß fie ben Bolfsgeift vollständig manifestirte und ihm ein festes und flares Bewuftsein feiner felbft erwedte und ftarfte. Wie aber ben Griechen bas von ihrer eigenthümlichen tiefen Weltanschauung getragene Drama bas Centrum ihres Geifteslebens ausmachte, zu beffen Manifestation in harmonischer Wechselwirkung alle übrigen Runftformen thatig waren, um bem versams melten Bolfe ein allseitiges, ibeal verklärtes Spiegel-

bild seines großgrtigen Lebens und Wollens vorzuführen, so hatte bei ben Aegyptern, benen bie ethisch regere Gebankenwelt fehlte, entsprechend ber unverrudbaren Beschaffenheit ihres Geiftes und Charafters. bie specifisch plastische Runft, die monumentale Architectur, jene centrale Stellung eingenommen. Land und Bolksgeschichte Megyptens als ein eigenthumlicher, nur aus fich verftanblicher Organismus anzusehen ist, so spiegeln auch die agyptischen Runftwerke nicht blos jedes für fich ben eigenthümlich gearteten Charafter ab, sonbern pragen auch in ber berechneten Busammenwirfung aller fünftlerischen Thätigkeiten in ben gangen Ortschaften mit ben Tempeln. Dbelisten, Grabbenfmalen, Sphinralleen eine in fich einige organische Totalität aus, welche ber hierarchi= fchen, in Religion und Sitten gegebenen Gliederung und Ordnung bes lebens entspricht. Nur von biesem Gesichtspunkt aus wird bie altägpptische Runft verftänblich.

Nur in ber großartigen Berbindung aller mannigfaltigen Runftleistungen erhält hier jedes Einzelne
fein Licht, seine Bedeutung. Die einzelne Runstrarität Aegyptens, und wäre es ein für uns kolossaler
Obelisk, kann für sich ganz und gar keine Borstellung
von der Großartigkeit altägyptischer Kunstintentionen
geben; in dem Reichthum von Bauwerken, mit denen
ein solcher Obelisk zu einem Ganzen verbunden war,
war er eine verschwindende Größe. Nur wer die
Baureste im Ganzen und Großen an Ort und Stelle

übersieht, vermag, wenn nicht zu fagen, boch zu würsbigen, welche riefige Großartigkeit in künstlerischen Unternehmungen in biesem Lande einst heimisch war, wo jest bie Trägheit einer Sklavenbevölkerung nichts weiß und ahnt von jenem gewaltigen Geiste, an bessen ewigen Monumenten sie inbolent und gleichs gültig vorüberzieht.

Die moberne Welt hat nach bem Untergange bes griechischen Lebens bie Runfte von einander separirt. jede von ihnen für fich zwar zu hoher Bollendung gefordert, aber bei bem meiftentheils mangelnden Aufammenwirken ber verschiedenen Runfte die Wirkung und Bedeutung ber Runft ichlechthin außerorbentlich beeintrachtigt. Bei ber antifosmifchen, weltfeindlichen Tenbeng ber fatholischen Rirche konnte im Mittelalter fein großartiges Runftleben ermachen; ber gothische Rirchenbau vereinigte zwar mehrere Runfte von neuem, aber boch nur einseitig, ba fein ganger Charafter burch ben transcenbentalen Glauben bestimmt ift, ber fich nicht bemüßigt feben konnte, bie schone Ericbeinung als für sich befriedigend und versöhnend festzuhalten; nur bie Schatten= und Nachtseite menschlicher Natur, bas geistige und forperliche Leiben, fommt in ben Beiligenbilbern zur Darstellung; als mit bem Ermachen ber flassischen Studien ber Geift fich wieder ber Natur zuwandte, an ihr Geschmad und Genuß fant, ba entstanden freilich bie großartigen italieniichen Malerschulen bes sechszehnten Jahrhunderts. Aber wie in den gothischen, b. h. ben eigentlich

driftlichen Rirchen im Grunde gar feine rechte Raumlichkeit für bas Bildwerk ift, fo mar bie Malerei, als fie in Raphael und Andern fich berbeiließ, mit den unerreichten geistig und sinnlich schönen Madonnenbilbern bie Bafiliken Roms zu schmuden, eben fo weit über bas Rirchenwesen binaus, wie bie liberalen. finnlich üppigen Statthalter Chrifti ber bamaligen Beit. Die Runft jener Beroen ift febr mobl ale eine Opposition gegen bas specifische Wesen ber fatholischen Kirche zu faffen, welche freilich, weil fie im Gefühl fteden blieb, und nicht zur bewußten Rlarbeit des Gebankens durchdrang, in Italien nicht jenen Abfall von der absolutistischen Rirche zur Folge hatte, der in Deutschland zu der, wenn nicht ihrer Wirflichkeit, boch ihrem Befen nach republikanischen protestantischen Rirche führte. - In ber neueren Zeit baben die Macene ber Runft trot alles verwendeten Geldes boch nur Runftraritätensammlungen, keine großartige Runftentfaltung zu Wege gebracht. Dhne ein großes öffentliches Leben fehlen ber Runft bie mächtigften Motive und Impulse: und jede Runftentwidlung, welche nicht aus bem Bergen ober bem eigentlichen Marke ber Bolfer bervorgebt, fann nur fubjektive Befriedigung und ein nichtiges Ergoben ber Sinnlichkeit verschaffen. Der höhere Geift ber Runft läßt fich nicht burch allerburchlauchtiaste geiftreiche Marotten schaffen, sondern bedarf eines theilnehmenden Bolfslebens, um aus ihm Motive und Zielpuufte alles Strebens zu entnehmen. Dbne biese

Deffentlichkeit und Freiheit bes gesammten Lebens wird bie Runft ftets ein erotisches Gewächs bleiben.

Beute, wo ich in Denbebrah, Renneh gegenüber. verweile, mache ich gewiffermaßen einen Abschluß mit ber Beschauung und Renntnignahme ber altägyptischen Denkmale, ba fich bier ber lette bedeutende Tempel befindet. Obgleich dieser muthmaglich nur aus bem vierten Jahrhundert vor der driftlichen Zeitrechnung berftammt, alfo aus ber Beit ber erften Ptolemaer, fo erregt er nichts besto weniger ein großes Interesse. fowohl megen feiner beträchtlichen Größe, als auch beghalb, weil er von allen eriftirenden Denkmalen am besten ber Ungunft ber Zeiten getropt bat, und pollständig von Schutt und Sandhaufen befreit ift. Einer ber inneren Gale ift fo groß, bag er einen eigenen Tempel umschließt; ebenso ift auf ber Rinne bes Tempels wieder ein kleiner Tempel erbaut, ohne bag bierdurch bem Gangen ein unbarmonisches Unfeben gegeben mare.

In Kenneh war gerade bei meiner Ankunft ein großes Krokodil lebendig von den Fischern gefangen und an's Land gezogen, so daß ich es genau befühlen und betaften kounte.

Das Weihnachtsfest habe ich in Theben zugesbracht, und zwar habe ich ben größten Theil des Tages in den Tempelruinen von Karnaf gezeichnet. Erst am Abend erinnerten wir uns des Festes. Das ist für den Nordländer wohl verzeihlich, der an diessem Tage nur Eis und Schnee zu sehen gewohnt ist,

mährend ich bier meine Promenade von Luror nach Rarnat in einer Dite jurudlege, wie fie bei une in ben beißesten hundstagen nicht vorfommt. - In Rarnak habe ich 6 Tage zugebracht, ohne bag fich ber erste Eindruck, von bem ich in meinem früheren Briefe fdrieb, im geringften geschwächt batte. fühle mich jedoch unfähig, viel darüber zu schreiben, ba ich nicht im Stande bin, Worte gu finden, welche die Erhabenheit diefer Ruinenwelt ausbruden, und mein bei jeber Ercurfion gesteigertes Staunen begeichnen. Die in's Gingelne fich verlierenbe Befchreibung wurde zwar eine Vorstellung von der Mannigfaltigfeit und bem Reichthum ber altägyptischen Runftproductionen geben, aber nicht jenes fprachlose Erstaunen zu Wege bringen, von tem auch ber nuchternste Beift unaufborlich beim Unblid biefer riefigen Trummer ergriffen wirb. Bon ber Großartiafeit und Maffenhaftigfeit biefer Tempel. Dbelisten. Roloffe, biefer Saulengange und Ratafomben tann nur ber einen Begriff bekommen, ber nicht burch bie immer unzureichende Befdreibung, fondern burch bie unmittelbare Unschauung die riefigen Dimenfionen biefer Trummer tennen gelernt bat. - Auf einem 6000 Fuß langen Wege habe ich nicht weniger als etwa 800 Sphinrfoloffe gezählt, welche eine Grofe von 20 bis 30 Auf batten; in Trümmern liegt eine Ungahl Obelisten umber; nur zwei große und zwei fleinere fteben noch aufrecht. - Der Gesammteinbrud hat auf ber Welt nichts gleiches; vielleicht find

nur die Ruinen Ninive's von ähnlicher Grokartiakeit: bie Bruchftude indeg, die feit ihrer Entdedung nach Paris geschafft find, steben binter ben Resten aapptis fcher Runft weit gurud. - Theben's Ueberrefte liegen an beiden Nilufern auf einem meilenweiten Terrain Auf ter hinreise habe ich nur bie Alter= thumer bes linken Ufers befucht; auf ber Rudreise verweilte ich auch 6 Tage am rechten Ufer und ward abermals fo überrascht, wie bei bem Befuch von Rarnat, jeboch auf eine gang andere Beise. Bier ift es besonders die Graberstadt, welche in bobem Grade nicht blos ben Rünftler, sondern auch ben Archaologen und Geschichtsforscher intereffiren muß. Biban el Moluk ober die Königegräber befinden sich in einem Relsenthal, bas man vielmehr eine immense Kelsenspalte in ber lybischen Bergfette nennen fann. man zu ben Grabern gelangt, bat man einen Ritt von 11/2 Stunden in biefer burren Spalte gurudzulegen. in ber fein Grashalm fortfommen fann; eingeschlossen von mehr als thurmboben, öben, aber bizarraeformten Kelfen, burchweht fie tein Luftchen; bie Dite ift alfo, felbst im Binter, fast unerträglich, fo bag ich am zweiten Weihnachtstage mehr bige ertragen habe, als je im Sommer in Cairo und in ber Rubis ichen Bufte innerhalb ber Tropenregion. Erschöpft an's Ende biefer Schlucht gelangt, wie ward ich frappirt burch die Gestaltungen bes Felsengipfels, ber fich über ben neun Ronigsgrabern erhebt! Uebereinstimmend mit bem 3wed, bem die Menschen bies

Kelfenthal gewidmet baben, icheinen biese Releformen einen kolossalen Ratafalk von pyramibalischer Form barzustellen, eine Erscheinung, die ben Eindruck ber großartigften Grabbentmale, bie auf ber Erbe eriftis ren, in außerordentlich hobem Grade ju fteigern geeignet ift. Um Ruge Diefer Relfenmaffen erblickten wir fleine, unscheinbare und halb verschüttete Deffnungen, in die man theilweise auf ben Anieen bineinzufriechen gezwungen ift. Das erfte Grab, in bas wir hineinstiegen, mar bas bes großen Rhamses Meiamun, bas berühmtefte und iconfte von allen. welches erft 1815 von Belgoni entbedt worben ift. Bis babin mar ber Eingang vollfommen verschüttet und bas Grab bierburch bem Banbalismus entzogen. ber bie übrigen Monumente gertrummert hat. Beld' Erstaunen ergriff uns, als wir eingetreten maren, unsere Lichter und Kadeln angezündet batten, und nun biefe mit hieroglophen und Reliefs fo reich geschmudte Eingangehalle burchwandelten, die von einer Farbenpracht ftrablte, welche an die großen venetianischen Coloristen erinnerte. Wie mar es möglich, daß biefe Karben fich Jahrtausende hindurch in solcher Frische erhielten, als waren fie erft neuerdings aufgetragen? Unbegreiflich möchte es auch erscheinen, bag biefe bunte Karbenpracht bem Ernft ber Umgebung gang und gar feinen Eintrag thut, ihm vielmehr zu ents fprechen, ja ihn ju fteigern icheint. - Mit jebem Schritt, ben wir machten, marb unfer Erstaunen erboht. Wenn man die Riesenwerke, die Pyramiden,

bie Tempel von Ipsambul gesehen bat, benkt man freilich faum noch an bie Schwierigfeit ber mechanis ichen Arbeit, bie angewandt werden muß, um in einem harten Felsen Corribore hinter Corriboren, Sale binter Salen, Saulenhallen binter Saulens hallen auszuhöhlen. Bei biefer Arbeit hat man auch nicht unterlaffen, Die iconften Abern bes Gebirges aufzusuchen und in einem glanzenden, weißen Da= terial, bas bem Alabafter und Marmor gleich fommt, bie feinen und zierlichen Cfulpturen zu meißeln. -Wie viele und wie geschickte Runftler muffen Jahre, ja Sahrhunderte lang bier beschäftigt gemefen fein, um fo viele und fo große Bunber ju ichaffen. Gins biefer Graber hat ein besonderes Intereffe für bie Culturgeschichte. Un ber Seite ber langen Ginganges balle find etwa 20 fleine Bimmer, welche gewiffermaßen ein hiftorisches Mufeum bilben. barinnen in einem Zimmer nämlich g. B. alle Arten Trinfgefäße und Bafen, welche gur Beit eriftirt haben, gemalt; in einem anbern alle Arten von Dobeln, Tischen, Stühlen, Sopha's u. f. w.; in einem andern alle möglichen Waffenarten; in einem folgenden alle Musit = Instrumente; bann in einem alle Ruchen= gerathe und Speisen, Früchte aller Sorten; bann alle Frauenkleidungen u. s. w. u. s. w., - so bağ man ein mertwürdiges Licht über jene eigenthumlichen Ruftande gewinnt, von benen wir burch Sabrtausenbe getrennt find. Che man biefe Schape in abnlicher Beife, wie Berculanum und Pompeji, aufgefunden

hat, bachte man wohl nicht, daß die Malerei der Geschichte einen so wichtigen Dienst hatte leisten können. — Es ist nicht gut möglich, alle Details meiner Wanderung durch diese Labyrinthe aufzuzählen, wo man bei jedem Schritt durch neue, sonders bare, mystische Figuren und Gestalten überrascht wird, und Zeichen, Farben und Hieroglyphen gewahrt, die oft eine vollkommen künstlerische Charakteristif haben, so daß man immer jede Bogel, Thiers oder Käsers art mit der größten Bestimmtheit unterscheiden kann.

Benn ein König auf ben Thron tam, war es feine erfte Sorge, auf bie Ausschmudung feines Grabbenkmals zu finnen, und zwar alfo, daß man von ber Große beffelben ober auch von ber Schichtenangabl ber Seitenflachen auf bie Dauer feiner Regierung ichließen fann. Die Regierung bes Rhamfes Meiamum hat etwa 40 Jahre gebauert; barum ift bas Grabmal von einer fo großen, jener Reihe von Jahren entsprechenben Ausbehnung und Bollenbung. Diefelbe Sorge, natürlich mit verschiebenen Mitteln. verwendeten auch die Privatleute auf ihre Tobtenbehausungen. Go tommt es benn, bag bas gange große Gebirge bei Theben wie ungablige riefengroße Berawerfe unterminirt und ausgehöhlt ift. Millionen von Grotten und Soblen fann man einbringen, und fast in einer jeben findet man ein mertwürdiges Stud von ber Beschichte bes feltsamen Bolfes. - Drei Tage bin ich in biefen unterirbischen Schluchten berumgefrochen, und habe unter anbern

merkwürdigen Grabern bas eines Malers, eines Bilbhauers, eines Topfers, eines Gartners, eines Raufmanns zc. gefunden, welche alle mit Bilbern ber bezüglichen Runft ober bes Sandwerks geschmudt waren. — Einmal begegnete mir folgendes Abenteuer: nachbem ich die zu einem Grabe gehörigen Bimmer burchsucht hatte, fließ ich auf eine kleine Deffnung, die ziemlich abschüffig tief in ben Relsen binabführte. Der Junge, welcher mir die Radel vortrug, fagte, bag es fehr schwierig mare, ba binabaufteigen; ich zwang ibn jedoch bazu, weil ich feben wollte, in welche Labyrinthe wohl ber Pfab führen Langfam kletterten wir also binab, und fönnte. brangen immer weiter vor, ohne ein Ende ju finden, indem ber Gang oft eine andere Richtung nahm. Die einzigen Bewohner biefer Boble, wie es ichien. Bamppre und Klebermäuse, aufgescheucht burch bas belle Licht, schwirrten um unsere Ropfe; menschliche Tobtengebeine und Mumien ließen uns oft ftraucheln: ich wollte jedoch nicht ablaffen, vorzubringen, wenn nicht etwa bie Luft verpestet mare. Als ich nun an eine Biegung des Weges gefommen mar, fällt plots lich ber Junge vor mir nieder und ftögt ein großes Befdrei aus, mabrend ich hinter ihm in bemfelben Momente einen Schafal zwischen meinen Rugen fich Bahn brechen und eiligst unter Beulen bavoneilen febe. Rachdem wir uns wieber aufgerafft und bie Lotalität untersucht hatten, überzeugte ich mich, bag tas Thier, gescheucht bis an bie Deffnung eines

tiefen Brunnens, umkehren ober in den Abgrund ftürzen mußte. Ich eilte also zurück, in der Hoffnung, die Bestie draußen mit der Flinte noch ereilen zu können. Mein zweiter Führer, der vor der Deffnung Bache hielt, sah sie herauskommen und in ein anderes Loch slüchten. Ich postirte mich also vor dieses, und schiefte die beiden Leute hinein, um das Thier herauszutreiben; aber vergeblich. Nach einer Stunde Suchens hatten die Leute noch nicht das Ende der Döhle gefunden. Daraus könnt Ihr Euch einen Bezgriff von der Ausbehnung dieser unterirdischen Gänge machen. Mit einer Dyäne hätten wir nicht so leichtes Spiel gehabt, da diese, in ihre Schlupswinkel versfolgt, nicht versehlt, die Offensive zu ergreisen.

An einem andern Tage habe ich ben beiben großen Kolossen einen Besuch gemacht, von benen der eine als die ehemals tönende Memnons-Säule bekannt ist. Ich habe von ihnen zwei kleine Zeichnungen versfertigt; um eine Borstellung von der Größe jener Säule zu geben, will ich ermähnen, daß ich aufrecht stehend mit meinem Kopfe gerade bis zum Fußknöchel reiche. — Einen noch kolossaleren Charakter hat die niedergestürzte und zertrümmerte Osymandyas-Statue, deren einzelne Steinstücke wie mächtige Felstrümmer umherliegen.

Bis zum letten Tage, wo ich in Theben versweilte, war mir die Zeit auf das Schnellste und Ansgenehmste verflossen, indem ich immer neue Eindrücke empfing.

Die Kahrt auf bem Ril war nicht weniger er= freulich; Arbeit und Rube wechselten ab. Sanft glitt bas Schiff auf ben Fluthen babin. 3ch konnte mir feine genugreichere und angenehmere Reise munichen. Nur von bem letten Theil meiner Reise kann ich bies nicht fagen; aber ba ich alles Gebenswerthe mit Duge betrachtet hatte, fo that es meinem 3med feinen besondern Eintrag, daß ich bei ber Abreise von Theben frank murbe, und fortan bis gur Ankunft in Cairo im Bette bleiben mußte. Es mar eine Dysenterie, die mich befiel. Dhne arztliche Gulfe, blieb mir nichts übrig, als mich nach meinem Butbunten Während acht Tage legte ich Tag zu behandeln. und Racht beißen Sand auf ben Unterleib, um bie Schmerzen so viel wie möglich zu ftillen. - ag nichts, trank nur Reiswasser und nahm alle Morgen und Abend einige Tropfen laudanum. 3d fonnte bes Uebels jedoch nicht herr werben. Daber war ich frob, als ich in Cairo anlangte, fühlte mich jeboch nach einer vierzehniagigen hungerfur fo ichwach, bag ich kaum fteben konnte. — Ich ging in ein gutes Botel, jog fogleich einen Urgt ju Rathe und blieb 14 Tage im Bette. Meine Beilung erfolgte balb, ba ich in einem guten Zimmer und im warmen Bette laa. was ich auf bem Schiff nicht haben konnte, fo bag ich mich jest als vollkommen bergeftellt betrachten fann und meine Rrafte auch ichon wiebererlangt habe. -

3m Gafthofe hatte ich bas Glud, mit herrn

Dr. Schaum, Docenten an ber Universität in Berlin. befannt zu werben, welcher in Aegypten eine reiche Ausbeute für feine entomologischen Arbeiten gefunben bat. Wie er mit seinem medizinischen Scharfblid mir in meiner Rrantheit ju Gulfe tam, fo ver-Burgte er mir auch mit feiner geistreichen Unterhaltungsgabe bie fonft fo langweiligen Tage, in benen ich an bas Rrankenlager gefesselt mar. Auch Herr Durheim aus Bern, welcher ichon feit vier Jahren in Aegypten lebt, und burch Coffum und Sprache vollständig Araber geworden ift, beehrte mich oft mit feinem Besuche. Da berfelbe ausgezeichnete architeftonische Studien gemacht hat, welche nicht unahnlich ben Leistungen bes berühmten englischen Malers Quis find, und er biefe langere Beit bier fortzuseten gebenft, so wird fein Rame jebenfalls in einigen Jahren eine verdiente Celebrität erlangen. feine Renntnisse, seinen Geift und Geschmad machte er die Stunden immer bochft intereffant, welche ich in feiner Gefellichaft verlebte. -

Im nächsten Briefe werdet Ihr von meinem weistern Reiseplane Mittheilungen erhalten. Ich sinde hier noch manches zu ergänzen und zu zeichnen, habe jedoch schon alle von Paris mitgenommenen Matesrialien verbraucht; ich hoffe, Ihr werdet mit der Menge meiner gemachten Studien ziemlich zufriedensgestellt sein. — Ich mache noch manche Einkäufe, was viel Zeit erfordert, da ich auf dem Trödelmarkte ftundenlang herumzulaufen gezwungen bin, um ges

rabe zu finden, was mir nöthig ift. — Cairo ift und bleibt eine ausgezeichnete Stadt, die auf mich, nachdem ich zum ersten Male wieder ausgegangen, wieder großen Eindruck gemacht. — Biel arbeiten kann ich noch nicht; ich muß mich jest ein wenig schonen. Der Winter ist sehr mild; seit einigen Tasgen hat es ein wenig geregnet, und die Sonne war ein wenig durch Wolken bedeckt, was als große Selztenheit gilt. — Italien werde ich auf meiner Rückreise nicht berühren, da ich durch die vielen Einsbrücke erschöpft und für neue Einwirkungen nicht bisvonirt bin. —

## Conftantinopel ben 4. April 1851.

In ben letten Tagen bes Februar, bevor ich Aegyp= ten verließ, unternahm ich eine Reise burch die große Bufte nach ber Balbinfel bes fteinigen Arabiens. um noch einmal bie Bufte in allen ihren mannig= faltigen Uspecten fennen ju lernen. Bereits befannt mit ben oben und wuften Dochflächen Maroffo's und ber von ichwargen Granitbloden überfaeten Bufte bes oberen Rubiens, hatte ich ein Berlangen, auch bie oft bem Meeresspicael gleichen flachen Ebenen zu burchziehen, welche Ufrifa von Ufien trennen. Welche Müben und Beschwerden eine folche Irrfahrt begleiten, barüber mar ich ichon hinlanglich in ber Tropenregion in Nubien belehrt worden; bennoch hielt ich mich für ben glüdlichsten ber Menschen, als ich. auf meinem Dromebare figend, unter Anführung eines Beduinen-Scheifs vom Sinai, gefolgt von meinem agyptischen Bebienten, mit ber nur aus 3 Rameelen bestehenden Karavane aus den Thoren Cairo's ber Bufte zueilte.

Die Luft der Bufte ift die reinste, die man sich

nur benten tann. Man athmet und fühlt fich frei, wie ber Schweizer und Tscherkesse auf ihren Bergen; benn bas Gefühl ber Unabhangigfeit verbindet fich eben so mit ber Bufte, wie mit bem Gebirge; ber Mensch ift burch bie Berhältniffe auf bie eigene Rraft angewiesen, und entwidelt ein ebles Gelbftgefühl. Denn jene Rraft wird außerbem fo in Anspruch ge= nommen, daß ber Mensch nicht wohl in die Robbeit verfallen fann, seines gleichen zu unterbruden und au fnechten. Die Beduinenstämme Arabiens find in Folge beffen bas einzige Bolf bes Drients, bas feine Unabhängigfeit bewahrt, und unberührt burch ben Drud, ber alle übrigen Nationen bes Drients auf eine schmachvolle Beise bemoralifirte, seine alten Tugenben erhalten hat. Die ritterlichen Tugenben theilen fie freilich auch mit ben kleinen Schwächen unferer ehemaligen, jest vielfach auch burch bie Berfaffungen, bie für bie Geschichte etwas zu fpat getommen find, legal beseitigten Ritter; sie find namlich Freunde des Stegreifs, und lieben es, Ramee-Ien und Menschen ihre Burben ju erleichtern. Türken, als berrichenbe Nation bes Drients, baben bas Gemeinsame mit ben Beduinen, bag fie wenig= ftens zu befehlen verfteben, und die mit bem Befehlen verbundenen Tugenden, wie Ehre, Stola 2c. befiten. -- Der Berfehr, den man mit den Beduinen hat, ift baber ein gang anderer, ale mit ben verborbenen Aegyptern, bie man nur mit ber Peit= iche jur Erfüllung ibrer Berpflichtungen gwingen

fann; bobe man nur bie Band gegen einen Bebuinen auf, so mare man ficher, eine Rugel burch ben Leib zu befommen, und im Falle ber Beleidigte felbft fich nicht rachen konnte, murbe immer ber Stamm, bem er angehört, die Rache übernehmen. loe in Rubien tam ich einmal in die unangenehme Lage, meinem Schiffstapitain, ba er ben Geborfam verweigerte, burch ben Stod bemonstriren ju muffen; ba er jedoch meine Absicht merkte, sprang er auf mich zu, ebe ich benfelben ergriffen batte; als bierauf mein Reisegefährte sogleich zur Klinte griff, um ihm eventuell die Rugel burch ben Ropf ju jagen, bie Matrofen aber nicht zur Parthei bes Capitains bielten, machte er im Sandumbreben auf die feigfte Beise Rehrt und bat auf die hundischste Beise um Berzeibung. Nie mare beffen ein Bebuine fabig gemefen.

Um die Reise schnell machen zu können, hatte ich mir leichte, schnell laufende Dromedare gemiethet, und nur so viel Provision, wie unbedingt nöthig, auch nur einen Sad voll Wasser (Lederschlauch) mitzgenommen, gerade genug zum Trinken, ohne noch Speisen damit kochen zu können. Selbst mein Zelt hatte ich in Cairo gelassen, für das ich eines besonzbern Dromedars benöthigt gewesen wäre; ich hatte also das Sternenzelt im eigentlichen Sinne des Worts zur Decke, und befand mich auch sehr gut darunter, da ich bes Nachts vom Tagesritt so ermüdet war, daß ich schon glücklich war, nur auf der Erde aus

ruben zu konnen. Das Reiten auf einem Dromebar ermudet außerordentlich; es bleibt fein Theil am Rorper übrig, ber nicht auf ein paar Tage die Strapa= gen nachfühlte, - baber vertauschte ich mahrend ber letten Tage ber Reise mein Dromebar mit bem rubigeren und langfam ichreitenden Rameele. - Um ersten Abend, als ich mein Nachtquartier aufschlug, und meine Provision aus dem Sade nahm, um mich nach bes Tages Mühen zu erquiden, fab ich meine beiben Beduinen bochft traurig dafigen, ohne daß fie ein Wort von fich gaben. 3ch fragte fie, warum fie nicht auch ihr Abendeffen ju fich nahmen. haben nichts zu effen," mar ihre Antwort. Diese Nachläßigfeit ichien mir unbegreiflich, ba ich nach bem Rontraft für ihre Nahrung nicht ju forgen, und ihnen auch bei ber Abreise mitgetheilt batte, bag ich ihnen nichts zu effen geben konnte, weil ich nur für mich und meinen Bedienten binlängliche Provision mitnehmen murbe. Im erften Augenblide also irri= tirt, fagte ich ihnen, daß fie denn einmal tuchtig bungern konnten, worauf fie mir erklarten, daß fie blos einen fleinen Sad Mehl bei fich batten, und Die Nacht schon zu bunkel mare, als bag fie noch jest getrodneten Rameelsmift fuchen fonnten, um Feuer bamit zu machen, und Brot zu baden. Da' ich bie Rerle nun nicht bungern feben fonnte, blieb mir nichts übrig, ale einem jeben ein fleines Stud trode= nen Brotes zu verabreichen, womit fie fehr zufrieden waren. Batte ich ihnen nichts gegeben, fo murben

sie kein Wort verloren haben. Am folgenden Tage sah ich wirklich, daß sie mich nicht belogen hatten.

— Da ich mit Sonnenuntergang Bivouak machte, bereiteten sie sich ihr Brot, indem sie etwas Wasser und Mehl zusammen in eine Schale thaten, und das Gemenge kurze Zeit, wie einen Eierkuchen, auf dem Feuer des Kameelmistes rösten ließen. Dies ist die gewöhnliche und fast einzige Nahrung der Beduinen, die nur einmal am Tage genossen wird. Solche Nüchternheit scheint unglaublich, wenn man nicht selbst Gelegenheit gehabt hat, sie kennen zu lernen.

Um zweiten Tage Mittags ritt ich an einem Schloß vorbei, welches Abbas Pafcha vor mehreren Jahren mitten in ber Bufte gebaut bat, um bier bie frische und belebende Luft zu genießen. In Dieser Wegend hielten fich früher mehrere Beduinenftamme auf: fie baben fich aber alle jest von bier gurudgegogen, um nicht ben Berbacht auf fich gu gieben, als ob fie, wenn einmal etwas im Palaft gestohlen merben sollte, die strafbare und von üblen Folgen begleitete That begangen baben konnten. - bier bat man auch versucht, burch Nachgrabungen Bafferquellen ju entbeden, jeboch leiber vergeblich; wie mir mein Scheif ergablte, bat ber Teufel aus ber Tiefe ben Arbeitern zugeschrieen, baß fie nur wieder umkehren follten, ba bort fein Baffer zu finden mare.

Das Kamcel, ohne welches die Bevölkerung ber Bufte nicht zu eriftiren vermag, ift nicht blos bas nühlichste Thier für bie Beduinen, sondern besitzt auch die

schäpenswerthe Tugend einer außerorbentlichen Unhanglichkeit an ben, ber es gewöhnlich im Gebrauch Bleibt fein herr auf bem Buge, wenn er zufällig ein anderes Thier zur Abmechselung bestiegen bat, ein wenig zurud, fo fangt es gleich an, wie ein Bar ju brullen und wird erft bei ber Unnaberung feines Gebieters beruhigt. Bei meinem vierten Nachtlager hatte ich Gelegenheit, eine andere Gigenschaft biefes Thieres fennen zu lernen. Ich fab nämlich ein Rameel ohne Sattel und Baum gang allein gu meiner fleinen Karavane flogen und überall berumfcnuffeln, als ob es etwas fuche. Auf meine Erfundis gung, mas bas ju bebeuten hatte, erfuhr ich, bag es eine Mutter mare, bie ihr Rind verloren. Stirbt nämlich ein junges Thier, fo fucht man es ber Mutter zu verheimlichen, indem man Tucher barauf bedt und es heimlich zu begraben fucht, weil fich fonft bie Alte zu Tode grämen würde. Um nächsten Tage folgt bas Thier nicht ber Karavane, man läßt es in bie Bufte laufen, worauf es nach mehrtägigem vergeblichen Umbersuchen endlich, von hunger und Durft getrieben, rubig ju feinem Berrn jurudfehrt.

Durchs rothe Meer bin ich, wie die Juden, wenn auch nicht trodenen Fußes, jedoch troden auf dem Dromedar sißend, hindurchgegangen. Es zieht sich alle zwei Tage bei der Ebbe das Meer zurüd, und man kann, da das Wasser nicht tiefer als etwa zwei Fuß steht, ganz leicht hindurchgehen. Ist starker Wind und kommt die Fluth unerwartet wieder her-

bei, so kann man sehr leicht in ihr sein Grab sinsben; mit knapper Noth entging Napoleon bem Tobe im rothen Meer; mehrere seiner Suite wurden Opfer ber sich heranwälzenden Wellen.

Das rothe Meer hat eine sehr schöne blaue, phosphorescirende Farbe und ift von majestätischen Bergstetten eingeschlossen, die, wenn die Sonne hinter ihnen untergeht, in dem Glanze bengalischen Feuers zu schwimmen scheinen.

Auf der arabischen Salbinsel folgte ich einige Zeit bem Wege, auf welchem Moses bie Juden ins gelobte Land geführt bat, und fam an eine Quelle, Die widerlich salziges Baffer bat. Die Juden nannten fie wegen ihrer Bitterfeit Mara (b. h. bitter) und da fie gegen ihrer Führer ihretwegen zu murren anfingen, that Moses einen Baumstamm binein, worauf bas Waffer einen füßen Geschmad erhiclt. Beut zu Tage wirft bas Wunder nicht mehr, so daß ich meis nen Waffervorrath, ber bereits verbraucht mar, burch biefes schmutige, ftinkende und falzige Waffer für bie übrige Beit meiner Reise erseten mußte. Selbft im Thee fühlte man, wenn er auch febr gezudert mar, biefen schlechten Geschmad burch; bennoch begnügt fich die herumgiehende Bevölferung der Bufte mit biesem Wasser. Im vorigen Commer war bie Quelle fast versiegt; bies mar ein fehr großes Unglud für die Bewohner von Suez, wo bei dem Wassermangel bie Cholera ausbrach und brei Biertel ber Bepolferung hinraffte, tropbem täglich hunderte von Ramee-

len bas Baffer aus bem Nil von Cairo herbeischafften. - Als ich in Suez angekommen mar, wo ich bei bem frangösischen Conful wohnte, ben ich in Cairo fennen gelernt hatte, wollte ich mich recht burch ein Blas frischen Waffers erquiden, fand mich jeboch balb in meiner Illusion getäuscht, als man mich gludlich schätte, noch ein wenig Rilmaffer in meinem Sade zu haben. Ich goß bies in ein Glas, worauf ich in wenigen Sefunden fich ungablige große Burmer entwideln fab; von bicfen hatte ich früher wohl fcon manden hinuntergeschludt, von jest ab jedoch fant ich mich veranlagt, immer nur bas burch mein Taschentuch filtrirte Baffer zu genießen. Nach einer achttägigen Reise, als bas falzige Quellmaffer noch mehr zu verderben anfing, fam ich an ber Telegra= phenlinie von Sues vorbei und faufte ein wenig Rilmaffer; als ich indeß in diesem Burmer von ber Große einer Baselnuß fant, fragte ich scherzhaft, ob benn bas Waffer ichon fünf Jahre in ben Behältern ftande. "D nein," war bie Antwort, "es ift noch giemlich frisch und erft zwei Monate alt." Gine fcone Erquidung für ben Buftenbewohner!

Für die, welche in unserem Sinne schone Landsschaften sehen wollen, bietet die Wüste keine große Befriedigung. Denkt Euch eine Fläche Sandes wie ein Meer ausgebreitet, durch diese muß man den Weg vermittelft unzähliger, von der Sonne gebleichster Skelette der gefallenen Kameele aufsuchen. Die Anzahl derselben war viel größer als in der nubi-

fchen Bufte, ba bier bie Strafe ber Meccataravane burch ungablige Opfer von Jahr zu Jahr bereichert wird. Geier, die auf Beute lauern, fehlen auch nicht. Die hyanen und Schafale ziehen fich bei Tage in ibre Soblen gurud, nur in ber Nacht bort man bas Gebeul Diefer Bestien. Außer ihnen find Schlangen, eine große Eibechsenart und Ratten bie einzigen Bewohner biefer öben Stätten. Bor ben Schlangen muß man fich fehr in Acht nehmen, ihrem Big folgt in einer halben Stunde ber Too. Beim Rachtlager fucht man forgfältig bie Stelle aus, wo man bie wenigsten löcher findet. Es ift ein Rathfel, wober iene Thiere in biefer unabsebbaren Bufte ibre Rabrung nehmen. Einmal fühlte ich mabrent ber Racht, bag mehrmals ein Thier über mein Gesicht binmecraschelte; ob es eine Ratte, Schlange ober Eibechse mar, habe ich nicht entbeden fonnen, ba ich meinen Mantel sogleich fest über ben Ropf jog.

Suez ist eine eigenthümliche Stadt; mitten in der Wüste gelegen, am Rande des rothen Meeres, besitt sie feinen Brunnen und keine Quelle, keinen Grashalm, keinen Strauch, keine Blume, keinen Baum, also auch keinen Garten. Erst in einer Entfernung von drei Meilen trifft man auf der gegenüberliegenben Küste Arabiens die erste kleine, schmutige und salzige Quelle an.

Sehr schön find die Gebirge bes Sinai, welche ich nur von serne gesehen habe. Reuere Forschungen lassen es übrigens unmöglich erscheinen, bag ber jest mit bem Namen Sinai benannte Berg berselbe sei, an bessen Fuß die unzählbaren Mannschaften der Justen campirt haben; tenn bort ist weder Wasser noch Nahrung zu sinden. Ein hoher Berg, welcher mehstere Tagereisen von bem Sinai entsernt ist, könnte möglichen Falls ber eigentliche Sinai sein, da an seisnem Fuß sich eine Dase besindet.

Nach einer vierzehntägigen Irrfahrt bin ich frisch und wohl wieder in Cairo angelangt.

Einige Tage nach meiner Ankunft in Cairo be= gleitete ich meinen Freund v. Wroublewsty nach Cairos hafenstadt Bulat, wo er fich einschiffte, um feis nem an Abenteuern reichen Leben in fremben fernen Ländern wo möglich eine erwunschte Wendung ju ge-Beschulbigt, an ben revolutionaren Beweguns gen in Lemberg Theil genommen zu haben, mar er unter vielen Mühfeligkeiten in Conftantinopel angelangt, und ging bann, um nicht internirt zu werben, nur von einem Genoffen begleitet, ohne alle pecunias ren Mittel zu Ruß burch Rleinafien bis nach Cilicien, schiffte bann auf Kischerbarfen nach ber Rufte von Sprien, und mar endlich, überall von turfischer Gaftfreundschaft unterftust, in Aegypten angelangt. ihm nicht gestattete Rudfehr in bas Baterland veranlagte ibn, unfern Continent zu verlaffen. großem Bedauern febe ich biefen eben fo liebenswürdigen als intelligenten und fenntnigreichen Freund scheiden, ber viele genugreiche Tage hindurch mein Begleiter mar.

Die Fahrt nach Smyrna war sehr fürmisch; ich war daher einige Tage lang frank, wie fast all Passagiere. Die Inseln an der jonischen Rüste sind sehr malerisch, wie auch der Meerbusen von Smyrna, von dem aus die Stadt recht pittoresk mit ihren Minarets und Ruinen alt-genuesischer Burgen sich auf die hohen Berge hinaufzieht; zwischen den häussern gewahrt man malerische kleine Bäldchen von schwarzen Cypressen.

Che mir ber Genug marb, bie Stadt zu betreten, mußte ich eine fünftägige Quarantane an einem triften und langweiligen Orte burchmachen, beffen Debe ich jedoch nicht so fühlte, ba ich einer größeren Qual, ber Seefrantheit, fo eben entronnen mar. 3ch batte übrigens recht angenehme Gefellschaft, Manner und Frauen aller Nationen waren bort zusammengesperrt. Auch ein türkischer Ben mar bort mit zwei abniffiniichen Stlavinnen, welche er mit mabren Arausaugen ben gangen Tag im Garten bewachte. Um Mittag jedoch legte er fich einmal schlafen; ba waren bie bubichen Matchen allein, mas ich und einer meiner Reisegefahrten benutten, um une mit ihnen - fo gut es ging - arabisch zu unterhalten. Ungludlicherweise bemerfie es ber Chef ber Quarantane vom oberen Stod bes Saufes aus und wie im Ru fam ber benachrichtigte Ben mit Schnellschritten gelaufen, um bie armen Mabden mit Stodichlagen vor fich ber ins Zimmer zu treiben und für ben folgenden Tag einzusperren; benn er betrachtete es als eine Schmach,

baß ein Giaur (Christenhund) es wagt, mit seinen Sklavinnen zu sprechen. Aber die Mädchen sind zu schlau; am britten Tage sanden sie doch wieder Geslegenheit, mit uns zusammenzutreffen; ich hinterließ der einen zum Andenken ein kleines Goldstück für den Haarschmuck. - Während der letzten Nacht in der Quarantäne ward ein Ball veranstaltet, wozu eine bulgarische Bänkelsängertruppe die Tänze auspielte. Italienische, französsische und deutsche Tänze wurden getanzt, aber die nationalen Solotänze einisger alter Bulgaren, Walachen und Griechen trugen den Preis vor den civilisierten europäischen Tänzern davon.

Der Anblid Smyrnas vom Meere aus bat mich entzudt, auch bie Unficht ber Stadt von ben Bergen berab über die unter bem Schatten bunfler Cypreffenhaine angelegten Marmorgraber ber Turten ift febr Die Stadt im Innern ift jedoch febr schmutig und nicht so malerisch wie die Städte Megyptens; die Dader erinnern, obwohl fie flach find, boch schon gang wenig baran, bag ich mich bem falteren Norben nabere. - Unter ben Dingen, bie jeben Reisenden in Smyrna vorzugsweise frappiren, nimmt bie Schönheit ber Beiber bie erfte Stelle ein; es ift bas eine von Allen zugestandene Thatsache, bag in Smyrna orientalische Frauenschonbeit in höchster Bollfommenheit zu Sause ift. 3ch babe auch bas große Glud gehabt, beffen nur felten Semand in ber Turtei theilhaftig wirb, biefe in einer Menge unverschleierter Türkinnen gu bewundern. Es war gerabe Freitag (ber Tag, an bem alle Türkenfrauen auf die Rirchbofe geben), als ich gang allein außerhalb ber Stadt einen boben Berg beftieg, um bie Refte eines alten genuefischen Caftelle zu befichtigen. Dort erblidte ich zwischen ben Ruinen und Kelsblöden eine Menge bunter Frauenmantel. schaute mich um, und ba ich auch nicht einen eingigen Mann in der gangen Umgegend bemerkte, fo begab ich mich mit mabrer Christenfrechbeit unter ben großen Saufen Frauen, Madden und Rinder, bie gang erstaunt mich anblidten, und je schöner fie maren. um fo weniger fich mit ihren Schleiern verhüllten. 3ch benutte barum auch bie Gelegenheit, mich an biefer Pracht ber orientalischen Schönheit zu weiben, und es fiel mir nicht im Traume ein, sogleich wieder meinen Rudzug anzutreten. Da begegneten mir benn in ber That die schönsten aller Madchen, die ich je gesehen, und fie ichienen es auch nicht übel zu nehmen. bag meine Blide ihrer Schonbeit verbientermaßen hulbigten. Satten fie aber nur einen einzigen Turfen in ber Nabe gesehen, fo wurden fie aus Unftanterudfichten fogleich große Steine aufgehoben haben, um meine Frechheit zu bestrafen. Gin fleines, gartes, junges, lieblich schönes Madden bob auch einmal mit feiner schwachen Sand einen fo großen Stein auf, daß es ihm Mühe machte, ihn zu tragen. Ich lachte ihr in's Geficht, und schaute fie an, als ob ich fagen wollte: wirf nur ju; bas fann ja nicht web thun,

von einem fo reizenden Geschöpfe, wie Du bift, gefteinigt zu werben. Da entfiel ber Stein ihrer banb. und fie errothete. Aber bie andern Dladden halfen ihr aus ber Berlegenheit; fie hoben alle mit fo natur= licher Ausgelaffenheit und Grazie Steine auf, und thaten, ale ob fie fich gegenseitig werfen wollten. hinter bem Berge mar ein grunes Thal, und in biesem spielten und tangten bie fleinen Madchen, ohne ju feben, baß fie von einem Giaur beobachtet murben. Lieblichere Madchen, gestehe ich, nie gesehen zu haben. -Uebrigens gestattet man im Drient bem Europäer ober Franken alle möglichen Freiheiten, die bem Mufelmanne febr übel gebeutet merben möchten. -Auch in ber Damengesellschaft ber Armenier und Griechen in ber Levante ift ben Europäern Alles erlaubt, indem man gutig genug annimmt, bag es ja vielleicht bei ben Kranken so die Etikette mit fich bringe.

Smyrna ist übrigens burch Räubereien ber unssicherste Ort ber Levante; alle Tage hört man von Raub und Mord erzählen. Während ich da war, sind wirklich einige abscheuliche Geschichten vorgesomsmen. In einem naheliegenden Dorse ward der Sohn eines Aga (Chef eines Dorss) geraubt, und die Räuber verlangten eine große Summe als Lösegeld. Als dies nicht gezahlt wurde, wurden die abgeschnittenen Ohren des Jungen zum Bater geschickt, darauf die Nase, und dann erst erfolgte Zahlung der Summe und die Auslieserung des Knaben. — Als ich von einer

intereffanten Ercurfion gurudfehrte, munberte fich alle Belt, bag ich mich allein vor bie Stadt gewagt habe. Auf diese allgemein bei ben Fremden verbreitete Furcht, fich por bie Stadt zu magen, hatten wohl jene imprnaifchen Schonen gerechnet, ale fie entschleiert ihre gragible Physiognomie meinen Bliden gufällig prafentirten. - Tage barauf nahm ich mir einen Rührer und ritt mehrere Tage in die intereffanten Umgegenben auf einem wilden und muthigen Pferbe über Stod und Stein, paffirte bie ichauerlichsten Wege und feste burch Gebirgeftrome und über Beingarten, bie mit Oliven . Copressen und Platanen Balbern abmechselten. In ben ausgebreiteten Zweigen ber Platanen erblidte ich ungablige Storche, Die mir vielleicht in Europa wieder zu Gesicht fommen. -Die Strafen, welche ich paffirte, maren alle fo abscheulich, bag ich nicht begreifen fann, wie es ben unzähligen langbaarigen verfischen Rameelen möglich ift. auf ihnen ben vielbesuchten Ausfuhrhafen von Smyrna zu erreichen. Unbegreiflich ift es mir auch, bag ich bei meiner mangelhaften Reitkunft auf ber tollen Galoppade nicht hals und Beine gebrochen habe.

Die frische, fraftige und gesunde Race ber Turs fomanen bes Innern von Klein-Afien macht einen erfreulichen Eindruck im Gegensatz zu ben verweichslichten Bolfern Aegyptens.

In Conftantinopel bin ich 8 Tage gewesen. 3ch habe biese Stadt wenig anders gefunden, als ich sie mir immer vorgestellt habe. Nicht läugnen kann man,

baf bas Panorama vom alten Stambul bas größte und reichste ift, welches irgendwo gefunden werben fann. Es ift jeboch bes Schonen zu viel; bas Auge findet feinen Rubepunft, Die Anschauung gemährt alfo feine Befriedigung. Ueber die Grengen bilblicher Darftellung geben folche Scenerieen nun vollende. wie die riefigen Ruppeln ber Schweizer Alpen, binaus; jedoch giebt es auch einzelne Punfte in Constantinovel, bie man nicht schöner und zugleich maleris ider wünschen fann. Dabin geboren "bie füßen Baffer Affiend" auf ber affatischen und "bie Europa's" auf ber europäischen Seite; beibes find bie fonn= und freitäglichen Bergnügungsorte ber Conftantinopolitas ner. Man kann fich in ber That nichts Mannig= faltigeres benten, zumal wenn man bie türfischen Frauen bier versammelt findet, die mit ihren bunten Manteln auf bem frischen Wiesengrun spazieren, ausruben ober Rurzweil treiben. Die Berge find malerisch mit Billen. Mingrets und Eppressen bebedt. und von ben anmuthiaften Thalern burchbrochen, burch welche bie fugen flaren Bafferbache bem Bosporus queilen. Sier habe ich jum letten Male Gelegenheit gehabt, die Schönheit ber Türkenrace gu bewundern, bie fortwährend burch die reine caucasische Race ber Circaffen-Stlavinnen erfrischt und gefraftigt Die Frauen find von fleiner, aber feiner, garter Gestalt, von fo weißer Farbe, wie ber blenbenbste Bentelische Marmor, so schwarzen, bunklen, großblidenben Mugen, und noch bunflerem Seibenhaar, daß sie wirklich als orientalische Schönheiten betrachtet werden können in dem Sinne, den wir mit diesem Ausdruck verbinden. Ihre Reize werden durch die seinen und zarten Schleier erhöht; die Rägel ihrer Finger sind mit dem Denne gefärbt und können mit Rosenknospen verglichen werden. Wenn in Europa häusig mitgetheilt wird, daß die Türkinnen plumpe und dicke Figuren haben, so ist dies als vollständig unwahr zu bezeichnen. Ucher die Schönheit der Frauen in der Türkei, namentlich aber Stambul's, habe ich nie ein zweideutiges Urtheil, wenigstens nie von solchen gehört, die sie zu sehen Gelegenheit gehabt haben. —

Die Bazars von Stambul gehören ebenfalls zu bem Bebeutenbsten, was ich in dieser Art gesehen; ebenso die Kirchhöfe, von benen ich schon bei Gelesgenheit Smyrna's gesprochen.

Als Transportmittel bienen in Stambul kleine Barken, Raik's genannt, sehr leicht und lang, von der elegantesten Form, schnell wie der Flug eines Bogels durch einen Ruderer in Bewegung zu seßen; sie kippen jedoch, wenn man nicht still in ihnen sist, wie eine Nußschale um. Bor einigen Jahren gab es noch 40,000 derselben in der Stadt; jest sollen sie durch die Concurrenz der Dampsschiffe und zweier Schiffbrüden auf 10,000 herabgeschmolzen sein.

Einer Feierlichkeit habe ich in Constantinopel beisgewohnt, die geeignet war, einen europäischen Busschauer in die feenhafte Scenerie einer Operndekoration

zu verseten. Es war bies bie Procession, welche ben Sultan jum Gebet in eine Mofchee geleitete. er auf bem Bosporus zu berfelben fuhr, fo flieg ich in eine kleine Barte, um ihn in ber Rabe ber Schiffbrude, burch bie er gelangen mußte, auf feinem Raif vorüberfahren au feben. Die Brude felbst marb für bie Paffage geschloffen, und gang mit Militair-Mufifcoren befest, ebenfo murben alle Rriegeschiffe mit ben Flaggen aller Nationen ausgeschmüdt. man fich biezu im hintergrunde bas Panorama von Scutari, und auf beiben Seiten bes Bosporus Pera und Stambul mit seinem alten Serail und ben boch aufftrebenden Mingrets ber Sophien-Mofchee, so wird man schon burch bie romantischste und reichste Scenerie geblenbet. 218 ein erfter Ranonenschuß fiel, bas Signal, bag ber Großherr in fein Rait gestiegen, bezeichnete eine gleich barauf bonnernbe Salve, bag er vom ganbe abgeftogen. Flugs barauf fab man von weitem bie vergolbeten langen Barten beranschwimmen; bie Militairchore fielen mit einer rauschenden Musik ein, bie immer fanfter murbe, je naber ber Sultan berankam. - Zuerft tam ein langes, weißes, gang mit Gold vergiertes Raif, auf dem ein Pascha faß, welches schnell, wie ber Klug eines Bogels, vorüberichog. Auf bem langen Schnabel ber Barke war ein geschnitzter Bogel mit weit ausgebreiteten Flügeln angebracht, eine bochft charafteristische Deforation. Einige Minuten barauf folgte die noch größere Barte bes Raifers, bie noch

viel reicher mit Golb verziert und auf ber bintern Svipe mit einem scharlachrothen Balbachin geschmuck war; sie wurde von 28 Ruberern, bie alle mit weißen, weiten, seibenen Bemben geschmudt maren, bebient. Unter bem Baltachin faß ber Gultan, befleibet mit einem Fez und schwarzen Mantel. Babrend er burch bie Brude fuhr, schwieg ehrfurchtsvoll bie Mufit; alle Golbaten machten ihre Revereng, worauf abermals bie Chore mit einer fanften Delodie einfielen. Der Gultan ichaute fich nach ben Barfen ber Europäer um, welche bort seiner barrten; fein Blid follte ben Gruß bezeichnen. - Darauf folgte bie Barfe bes erften Eunuchen, und bann bas zahlreiche Gefolge ber Pafchas. Alle Rriegsschiffe feuerten ihre Ranonen ab, fo bag bald alle Raifs im Dampf ber Geschüte fpurlos unfern Bliden verschwunden maren.

Auch in die Umgegenden von Constantinopel habe ich viele Ercursionen gemacht; die interessanteste war die den Bosporus entlang bis zur Mündung in das schwarze Meer, in einem dieser schnell rubernden, grazibsen Kaifs. — Gesellschaft habe ich überall, und zwar sehr angenehme, gefunden.

In Smyrna traf ich auf dem Dampsichiffe den Prinzen Friedrich von Schleswig-Holstein, der sich augenblicklich auf der Heimkehr von einer großen Reise besindet, die er, sich zu unterrichten, nach Ausstralien und von dort nach Oftindien gemacht hat. Ueber Suez und Cairo kam er nach Constantinopel

und Smyrna, um von hier aus weite Streifzüge nach den hiftorisch interessantesten Lokalitäten Rlein-Asiens zu unternehmen. Die großen Kenntnisse und Erfahrungen, welche der noch junge, wisbegierige Prinz auf dieser großen Reise gesammelt hat, versleihen ihm in Verbindung mit der Anspruchlosigkeit seines Charakters ein doppeltes Interesse; ich werde das Glückhaben, bis Triest sein Reisegefährte zu bleiben.

Nachdem ich Constantinopel gesehen, muß ich gestehen, daß ich mich glüdlich schäte, zuerst nach Cairo gegangen zu sein. Diese Stadt ist und bleibt die schönste und herrlichste im Orient, und bietet für den, der den Orient in seiner vollen Eigenthümlichkeit kennen lernen will, ungleich mehr, als das schon auf dem Boden Europas liegende Stambul.

٠,

## Corfu ben 20. April 1851.

Ein freundliches Geschick bat mich auf den Wogen bes Mile, burch bie pfablofen Buften Rubiene, über bas Mittelmeer an Rleinasiens Ruften burch bie berrlichften, an hiftorifden Erinnerungen fo reichen Stabte bes Drients geleitet, und an ben fahlen, aber burch bie Formenschönheit seiner Berge ausgezeichneten Infeln Griechenlands vorübergeführt. Gefund trug mich bas Dampfichiff endlich an bie burch homers ewige Lieber gefeierte Rufte ber Phaafen, an ber ber viel gereiste Obnffeus landete, und bie anmuthige 3bylle mit ber holden Naufifaa erlebte, ehe bie Gaftfreund= schaft ihn, ben Schlafenben, auf frembem Schiffe ber geliebten Beimath gurudführte. 3ch rede von Corfu, einem Gilande, welches jene von dem Bater ber Dichter geschilderten Reize ber Ratur in emiger Jugenbfrische fich erhalten bat, und burch seine reichen historischen Erinnerungen auf bie Phantafie einen Bauber ausübt, ber burch die unter Einwirfung ber Englander von Menschenhand geschaffenen Berschönerungen nicht gebrochen, sondern vielmehr erbobt

wird. Das schönste Rlima macht noch heute die Infel ju bem entzüdenbften Aufenthalt; anmutbige Berge und zwei gleich ganbfeen tief in bie Infel binein fich erstredende Meeresbuchten erhöhen mit ber Mannigfaltigfeit ber Aussichten ben Genuß einer Natur, bie in der üppigften Begetation prangt. Schone große Olivenwaldungen wechseln mit breiten grunenben Biesengrunden ab, die anderemo im Drient nur felten die borrende Sonne gebeiben läft. entzüdende Geftabe, eine folche Schönheit ber Natur mußte unmittelbar ben Geift ber Bevolferung veredeln, die ficherlich ohne bie fremde bemmende Ginwirfung im Stande gewesen sein burfte, ein politis iches und geistiges Leben von Neuem zu entwickeln. welches bem ihrer ruhmreichen Borfahren nicht unaleich gewesen mare. Ordnunges und Schönheites finn befunden die berrlichen, mit ber größten Gorgfalt gepflegten Blumengarten, welche mit ihrer Pract bie Umgebung ber Saufer verschönern. Wie follte aber auch nicht bie Natur bier bie menschliche Sand aur Thatigfeit anleiten, um ihre Reize zu lautern und zu fteigern? Noch jest, am Ende bes Winters. erglangen unter bem bunkelgrunen gaub bie vollen gelben Drangen, um ju befunden, bag nimmer bierher des Berbftes Sturme und des Winters Schloffen ju bringen vermögen. Reinliche ganbftragen, bie man theilweis allerdings ben praftischen Englandern verbankt, burchziehen die gesegneten Kluren, die nicht ermangeln erquidenber Quellen nnd lebenspenbenber

Aus dem Grun ber Garten und Balbungen gieben ben Blid anmuthige ganbhäuser auf fich; auf Berg- und Felsspigen find bie Rirchen und Rapellen erbaut, in benen bie Gegenwart ihre Gottheit verehrt; - aber bie alten Tempel überstrahlen noch in ben Ruinen ihrer epheuumrantten Marmorballen mit bem leuchtenden Glanze ihrer Bergangenheit bie fleinere Gegenwart! - Doch fie find tobt, bie alten Götter, bie in biefen, auch uns burch beilige Erinnerungen geweihten Tempeln einmal wohnten; bie Bergen ber Bevölferung ichlagen andern Göttern und Gögen, - aber mit Melancholie und Behmuth scheinen bie Olympier noch auf biese Kluren zu bliden, wo fie einst thronten und als lebenschaffende Gewalten ber Menschen Thaten lenkten, beren Große und gewaltige Schwungfraft fie ber fleinen Gegenwart fast als mythische Gebilde erscheinen läßt. — Ach! an biefen berrlichen Gestaden bes Mittelmeeres schuf einmal ber gewaltige große Genius einer von Freiheitsgefühl und Thatendurft getriebenen Menich= beit eine machtige Bolfergeschichte, bie wie ein Riefenepos mehrere Jahrtausenbe und bie mundersamften Ratastrophen menschlicher Größe abspiegelt. Nirgend ift an bem faufenden Webstuhl ber Beit in Lebensfluthen und Thatenfturm ber Gottheit ftrahlenbes Rleib schöner gewirkt, ale an biefen Ruften, bie tief nach Guben gerudt, bem Norben und feiner nur burch mubfamen Fleiß zu überwindenden Durftigfeit fern, bie Reichhaltigfeit und Größe ber Menfchennatur gur

Reife brachten, um allen nachwachsenben Generatios nen die Mufterbilder menschlicher Tugend, ber gewaltigften Spannfraft und bes feinfinnigften Bebankenlebens bieten zu konnen. Aber bie alten Bbts ter find verschwunden, ihre Tempel liegen in Trummern, bie alte eble Bevölkerung ift theils binmeggeschwemmt von den Kluthen ber Bölferwanderung und becimirt in blutigen Rampfen, theils nur unter befonders gunftigen Natur- und Geschichtsverhaltniffen mit ber alten reichen geiftigen Disposition in burftiaen Reften bis auf unsere Beiten confervirt. großartige Bolferleben, welches einmal am Baffin bes Mittelmeeres heimisch war und hier ein Centrum aller Civilisation ichuf, ift verschwunden. Denn auch bie Cultur fällt, wie alles Irbische, bem Untergang anheim. Die unmittelbare Rraft ber Natur wird burch ben Berbrauch ber Jahrtausenbe erschöpft; bie Balber verschwinden, die Quellen versiegen, und burre Bergmaffen zeigen nur bie Stätten, benen burch fruchtbringende vom Jug bis jum Gipfel binaufgeschaffte Erbe bie betriebfame Bevolferung ber alten Belt eine Naturfülle ju entloden verftand, genugend, Taufende und aber Taufende ba ju ernabren, wo jest taum hunderte ein burftiges Leben friften. Auch die Cultur frift, wie Kronos, Die cigenen Rinder, und es bedarf eines Prometheus, um mit bem Feuer, mit ber Induftie, ber Allgewalt bes Beiftes, bie auftretenben Mangel ber Natur auszugleichen, bie Demmungen und Störungen bes Menschenlebens durch berechnende Borsicht zu beseitigen, und dem menschlichen Leben Sicherheit und Fülle des Genusses zu garantiren. — Mögen die alten Tempel zusammenstürzen, in welchen der bloße Natursgeist ursprünglich seine Berehrer sammelte, mögen ihre Säulen zerbrechen, die für die Ewigkeit gegrünsdet schienen; aus diesen Ruinen bricht ein neues Leben hervor, das Leben der Freiheit, welche Geist und Willen erzeugt, mit unwiderstehlicher Gewalt ihre Widersacher zerschmettert, und dem Menschengesschlecht den wahren aus Rampf und Streit erblüshenden Frieden schafft, in dem das Herz sich aussweitet und der Geist sich seiner Hoheit, seiner Würde bewußt wird.

In mächtigen Eruptionen schleubert tieser Geist bie Schalen von sich, in benen er seine Berwirklischung versucht hat: benn er ist nicht an sie gebunsben; von Land zu Land zieht er dahin im Lauf der Beiten: benn nicht an die Scholle ist er geschmiedet; die Erde ist seine Heimath, die Welt sein Baterland. Alles Alternde bringt er zum Opfer seiner in ewiger Neugebährung jugendfrischen Unendlichseit, in der aus dem Material der Bergangenheit und den Idealen der Zufunst sich das reiche und bewegte Bernunsteleben der Gegenwart entsaltet. — Mit dem süssen Traum dieses höheren Lebens, welches an den Küsten der Nords und Ostsee sein Centrum gewinnen möge, scheide ich vom Orient und seinen innerlich und geistig gebrochenen Bölfern, die nicht zwar sich nach den

Spanen und Ablern fehnen, welche beutegierig ben Moment ber vollständigen Agonie ablauern, wobl aber bes erfrischenben Sauches bedürftig und bei ber ausgezeichneten Naturanlage murbig find, burch ben fie zu einem neuen Leben befeelt werben. - Wenn einmal ber Kanatismus hirnverwirrender Willfürherrschaft wie ein bofer Nebel von ber burchbrechenben Sonne des neuen Lebens verscheucht sein wird. bann werden wir auch dem Drient bie belfende Sand reichen, und bem tief gefnickten, reich begabten Beifte eine neue Mera erschließen fonnen. Aber querft muß Raum geschafft werden, bag bei une bie gottent= ftammte menfchliche Freiheit in ihrer gangen Fulle, ihrem gangen Reichthum fich entfalten konne, und biese wird auch unmittelbar eine, nicht der Sinnlich. feit, fondern dem fittlichen Ernfte buldigende Runftentwickelung jur Folge haben, welche, mas bie Bergen bewegt, außerlich plastisch in ber Form ber Schönheit herausgestaltet, und bas leben also lautert, daß es beseligend ift, es durchlebt ju haben. Denn —

Schonheit ift bas Weltgeheimniß, bas uns lodt in Bilb unb Wort. -

Wollt Ihr sie bem Leben rauben, reißt mit ihr die Liebe fort. Was noch athmet, zuckt vor Abscheu! Alles sinkt in Racht und Graus

Und bes himmels Lampen lofchen mit bem letten Dichter aus!



Drud von Eduard Rraufe in Berlin.

.

•

• .

| · |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | - |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | · |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

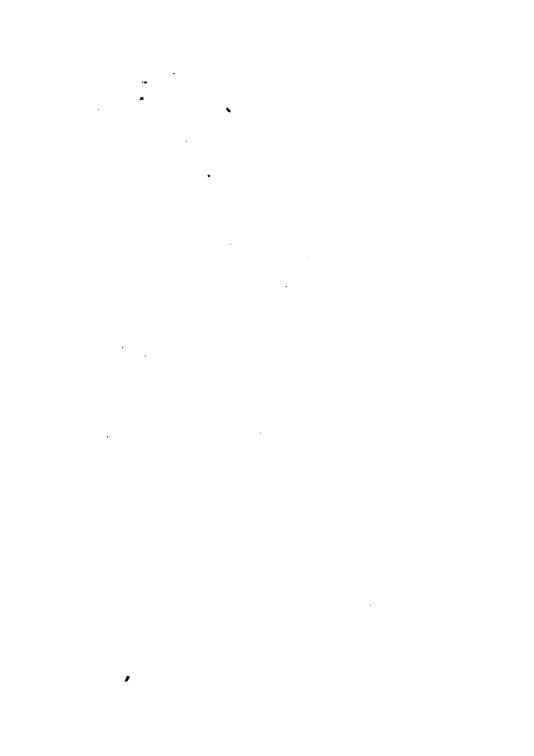

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | · |   |
|   |   | • |

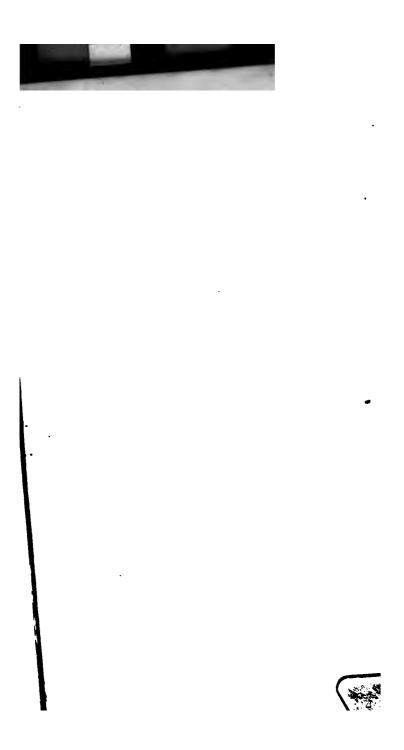

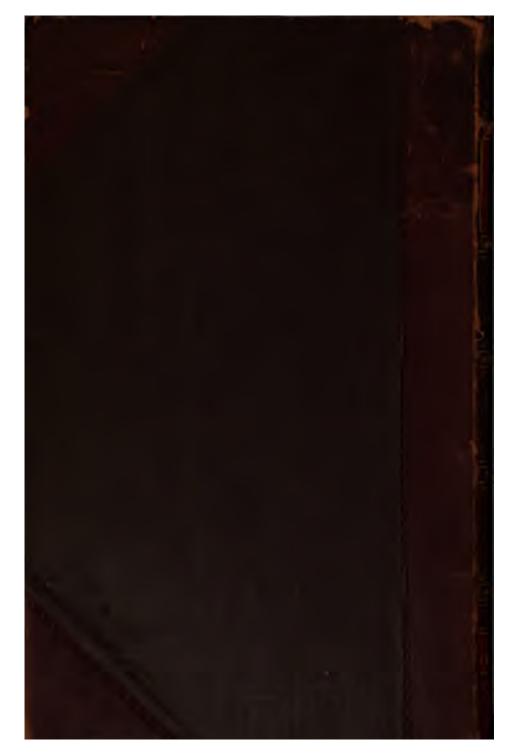